<36615769810017

<36615769810017

Bayer. Staatsbibliothek



# Handelskammer

ber

# freien Stadt Mrankfurt.

Jahresbericht

für

1863.



Frankfurt a. M.

Drud von 3. D. Sauerländer. 1864.

9. n. 220

Bayerische Staatsbibliothek Munchen

### Vorwort.

It ber Beröffentlichung des vorliegenden ersten Jahresberichts ichlieft sich die Handelstaumer der freien Stadt Frankfurt dem Berfahren der Mehrzahl ähnlicher kaufmännischer Corporationen an, welche Jahr für Jahr die Bewegung des commerziellen Berkehrs in ihrem Bezirke übersichtlich darlegen und gleichzeitig die wesentlichsten Interessen des durch sie vertretenen Handelsstandes zur Sprache bringen.

Manche eigenthumlichen Verhältniffe unferes Blates legen ber Ausarbeitung eines folden Berichtes befondere Schwierigkeiten in ben Richt allein fehlt es in Frankfurt noch faft vollständig an ber unentbehrlichften Vorarbeit für jeden Sandelstammerbericht, an amtlichen handelsftatiftischen Erhebungen, fondern es entzicht fich auch, feiner Ratur nach, ber bier fo bedeutende Wechfel- und Effettenumfat, fowie nicht minder ein überwiegender Theil des Waaren-Großhandele jeder genaueren Controle; erfterer meil in bemfelben fein Mittel geboten ift, eine folche zu erlangen, letterer aber weil bie Befchäfte beffelben in vielen Fallen durch auswärtige Rieberlagen vermittelt werden und deshalb fehr bedeutende Mengen der burch biefige Sandlungsbäufer umgefetten Baaren Frantfurt gar Dazu fommt ferner bie Lage bes engbegrengten nicht berühren. Frankfurtischen Gebietes mitten zwischen gewerbreichen ganbestheilen anderer Staaten, beren Beichafteverfehr vielfach mit dem ber Stadt

Frankfurt in untrennbarer Weise verstochten ift, so daß eine scharfe Unterscheidung des Hierhergehörigen vom Auswärtigen taum durchführbar erscheint.

So wenig beshalb auch namentlich von dem erften Bersuche eine erschöpfende Lösung der Aufgabe erwartet werden konnte, so glaubte die Handelskammer dennoch, angesichts der stets zunehmenden Bedeutung unserer Stadt, sowohl als Wechselplat, wie nicht minder als einer der wichtigsten Centralpuntte des gesammten südwestdeutschen Verkehrs, mit dem Beginn der Veröffentlichung regelmäßiger Jahresberichte nicht länger zögern zu sollen, nachdem sich überdies auch im Handelsstande mehrsach ein lebhaftes Interesse für ein solches Vorgehen kundgegeben hatte.

Bu diesem Zwecke trafen wir zunächst bafür Vorfehrung, baft auf ben Handel und ben Transportverfehr des hiesigen Plates im Allgemeinen bezüglichen Nachweise, soweit solche zu erlangen sind, in unserem Archive gesammelt und verzeichnet wurden, wobei wir bas wirklich fördernde Entgegensommen ber hohen Behörden unserer Stadt, sowie nicht minder die bereitwillige Unterstützung seitens der Borstände einzelner öffentlicher Institute dantbar anzurkennen haben.

Um ferner Anhaltspunkte für die Beurtheilung des Geschäftsganges in den einzelnen Sandelszweigen ju gewinnen, haben wir anfange diefes Jahres ein Rundschreiben an ben hiefigen Sandelsftand erlaffen, in welchem derfelbe erfucht murde, burch Ausfüllen eines beigelegten Fragebogens uns die für unseren Zweck erforderlichen Mittheilungen zu machen. Der Erfolg biefer Aufforderung ift freilich hinter unferen Erwartungen guruckgeblieben. Um fo mehr gereicht es uns zur Genugthuung, ben verhaltnigmäßig wenigen Firmen, welche durch ausführliche Beantwortung ber vorgelegten Fragen fich um bas Buftanbefommen unferes Berichtes verdient gemacht haben, an diefer Stelle unfern besonderen Dant auszusprechen. - Bir hoffen übrigens, . daß die vorliegende Arbeit das Intereffe des hiefigen Sandelsftandes genugiam anguregen vermögen wird, um der von une fernerhin alljährlich an denfelben zu richtenden ahnlichen Aufforderung ein willfährigeres Entgegentommen zu ermirten, ale es une im Allgemeinen bei diefem erften Berfuche zu Theil geworben ift.

In Betreff ber Anordnung des Inhalts unseres Jahresberichts sind wir, soweit thunlich, der Eintheilung gesolgt, welche das tgl. statistische Büreau in Berlin vorgeschlagen und den Handelstammern zur Annahme empfohlen hat. Durch möglichste Uebereinstimmung in der Anordnung des Materials wird eine übersichtliche Busammenstellung der Resultate sämmtlicher Handelstammerberichte, wie solche durch die Bearbeitung wenigstens der preußischen seitens des genannten statistischen Büreau's in höchst anerkennenswerther Weise bereits angebahut ist, wesentlich erseichtert.

Die erwähnte Eintheilung scheibet den Bericht in einen gutachtlich en und in einen statistischen Theil. In ersterem sind neben Ansichten und Gutachten der Handelskammer selbst, auch die mittelst der Fragebogen zu unserer Kenntniß gelangten Wünsche und Beschwerden des hiesigen Handelsstandes, soweit thunlich und soweit sie inzwischen nicht schon ihre Erledigung gefunden haben, zur Sprache gebracht. Eine größere Zahl spezieller Wünsche und Unträge, die hier underücksichtigt bleiben mußten, haben wir uns vorbehalten, nachträglich in Berathung zu ziehen und eventuell bei den zuständigen Behörden zu besurvorten. — Der statistische Theil enthält die thatsächlichen Mittheilungen über die Bedeutung der einzelnen Handels- und Industriezweige für den hiesigen Plat und über ihren Geschäftsgang im verklossenen Jahre, soweit uns Nachrichten darüber zugegangen sind.

Franffurt a. Dt., im November 1864.

Die Sandelstammer.

# Inhalts-Verzeichniß.

| A. Gutacht                          | licher Theil.                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Seite                               | Ceite                            |
| 1. Ginrichtungen für Banbel         | Allgemeines deutsches Berfiche-  |
| und Gemerbe.                        | rungegefet 19                    |
| Handelsgesethuch 1                  | 2. Transportwejen.               |
| Handelegericht 2                    | <b>Poft</b>                      |
|                                     | Telegraphen 17                   |
| Dlaaß 4                             | Eisenbahnen 18                   |
| Münzwefen 5                         | Strafenbau 18                    |
|                                     | Strafenverfehr in ber Stadt . 19 |
| Sandelsvertrag mit Franfreich . 10  | Brüdenbau 19                     |
| Sandelsvertrag mit Ruftland . 11    |                                  |
| Lofale Zolleinrichtungen 12         | 3. Deffentliche Laften und Mb-   |
| Lagerräume                          | gaben.                           |
| Gewerbeordnung 12                   | Stempelmarten 19                 |
| B. Statisti                         | fcher Theil.                     |
| Ginleitung.                         | Metallurgijche Induftrie und     |
| Allgemeine Charafteriftit des Ge-   | Sanbel in Metallen.              |
| ichaftsganges 23                    | Metalle                          |
| Der Baarenhandel im Allgemeinen 24  | Rabrifation u. Bertrieb von      |
| Megvertehr 39                       | Majdinen u. Inftrumenten.        |
| Erzeugung u. Bertrieb vege-         | Land- und Bafferfuhrmert 52      |
| tabiliider Robprobufte.             | Maschinen und Apparate 53        |
| Feldban                             | Mufikalische Justrumente 54      |
| Getreidehandel 41                   | Fabritation und Bertrieb von     |
| Broduftenborje 41                   | Metallwagren.                    |
| Dopfen 45                           | Gugwaaren 54                     |
| Gartenbau 45                        | Andere Metallwaaren 54           |
| Beinbau 45                          | Erzengung und Bertrieb mine-     |
| Forftwirthichaft und Bertrieb ihrer | ralifder Baaren.                 |
| Brobufte 45                         | Platten und Dachschiefer 55      |
| Colonialwagren 47                   | Tuffsteine 55                    |
| Droguen und Farbwaaren 47           | Thonwaaren 55                    |
| Biebhandel und Sandel in            | Porzellan und Glasmaaren 55      |
| animal. Rohproduften.               | Erzeugung u. Bertrieb demi-      |
| Biehmarkt 48                        | ider, pharmazentifder u.         |
| Pferdemarkt 49                      | ähnlicher Brodufte.              |
| Talg 49                             | Chemitalien                      |
| Anochen 49                          | Seife und Barfumerien 57         |
| Saute und Felle 49                  | Dele 57                          |
| 230Ue 51                            | Petroleum 59                     |
| Pferdehaare 51                      | Leuchtgas 59                     |
| Borften 51                          | Erzeugung und Bertrieb von       |
| Sandel in mineralischen Rob-        | Confumtibilien.                  |
| produtten.                          | a. Flüssige.                     |
| Steinkohlen 51                      | Spirituofen 60                   |
| Salz                                | Bein und Obsnvein 60             |

|                                   | Selle           | CHIL                                 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Bier                              | 61              | Ausstellungen                        |
| Mineralwaffer                     | 62              | Gelde und Rreditgeschäft, Ber-       |
| b. Fefte:                         |                 | ficherungemejen An-                  |
| Fleischwaaren                     | 62              | ftalten ber Gelbfthulfe.             |
| Шеы                               | 62              | Wechselvertehr 76                    |
| Bactwaaren                        | -62             | Disconto                             |
| Tabal                             |                 | Effettenhandel 77                    |
| Tertil-Induftrie und Sanbel       |                 | Frantfurter Bant 79                  |
| mit beren Erzeugniffen.           |                 | Städtifche Dlange 85                 |
| Garne                             | 64              | Supothefenbant 87                    |
| Gewebe                            | 64              | Berfidjerungewefen 89                |
| Mercerie                          | 66              | Städtifche Fenerverfich Auftalt 89   |
| Tapisserie                        | 66              | Deutscher Phonix 90                  |
| Tülle                             | 67              | Frantfurter Lebeneverficherungs-     |
| Salbfertige und fertige Rleibung, |                 | gefellschaft 94                      |
| Bajche, Betten zc                 | 67              | Frantfurter Rudverficherungege-      |
| Shoddy-Wolle                      | 67              | jellichaft 97                        |
| Erzeugung und Bertrieb von        |                 | Providentia 100                      |
| Leber und Lebermaaren,            |                 | Agenturen auswärtiger Berfiche-      |
| Daars, horns und Bache-           |                 | rungeanstalten 104                   |
| maaren.                           |                 | Gewerbefaffe 105                     |
| Leder und Ledermagren             | <b>68</b>       | Spartaffe 106                        |
| Saarwaaren                        | 68              | Eriparungeanstalt 108                |
| hornmaaren, Bürftenwaaren .       |                 | Bittmen und Baifentaffe ber          |
| Bachswaaren                       | 69              | Handlungs Commis 109                 |
| Erzeugung und Bertrieb von        |                 | Krantentaffe für Sandlungs-          |
| Baaren aus Solz, Stroh            |                 | Commis                               |
| 2c.; - Betrieb von Ban-           |                 | Ginrichtungen und Umfang             |
| gewerben.                         |                 | des Transport-Berfehrs.              |
| Holzhandel                        | 69              | Bost                                 |
| Möbel                             | 69              | Telegraphen 117                      |
| Ruferarbeiten                     | 69              | Eifenbahnen 121                      |
| Stöde                             | 70              | Schifffahrt 135                      |
| Strohgeflecht                     | 70              | Städtifcher Bertehr 139              |
|                                   | 70              | Begiehungen gum Anstande.            |
| Bapierhandel, polygraphi-         |                 | Berträge 140                         |
| iche Gewerbe und Buch             |                 | Confulate 140                        |
| handel.                           | =0              | Auswanderung 140                     |
| papier                            | $\frac{70}{71}$ | Innere Ungelegenheiten bes           |
| Papier                            | $\frac{71}{71}$ | Saubeleftanbes.                      |
| poingraphijaje Gewerve            | 71              | Rechtspflege 141                     |
| Buchhandel                        | 78<br>73        | Batente 141<br>Bildungsanftalten 142 |
| winitiation a Command a           | 15              | Sandafatanman 142                    |
| Berichieden e Ermerbezweige.      | 74              | Sanbelstammer 142                    |
| Rury-Baaren                       | 74              | Handelstag 144                       |
|                                   |                 |                                      |



## A. Gutachtlicher Theil.

#### 1. Einrichtungen fur Bandel und Gewerbe.

Mit dem 1. Januar 1863 ift das allgemeine beutsche Handels- Sandels- Sandelsgeseierbund. gesethuch auch für Frankfurt in Kraft getreten.

An der vorausgegangenen mehrjährigen Berathung desselben hat sich die Handelskammer durch Erstattung einer Reihe von Gutachten betheiligt, und wenn diese Theilnahme auch nur eine indirekte genannt werden kann, so dürsen wir doch mit Befriedigung auf jene Thätigekeit zurückblicken, da unsere Meinungsäußerungen in Berbindung mit den später von dem Rechneis und Renten-Amt abgegebenen Gutachten den Instruktionen des diesseistigen Bevollmächtigten bei den in Nürnsberg stattgesundenen Conferenzen zur Grundlage gedient haben und die Abstimmung des Frankfurtischen Delegirten, wie dies die Protosose nachweisen, nicht selten für die Entscheidung wichtiger Fragen maaßgebend gewesen ist.

In biefer Beziehung sind namentlich folgende Materien hervorzuheben: Von der Bestimmung des Begriffes des Kaufmanns, von der Führung der Handlsregister durch das dazu belegirte Wechselnotariat (in den Protofollen der Conferenz anersannt), von den Handelssirmen, von der Beweistraft der Handelsbücher gegen Nichtsausseute, von dem Handbuch der Handelsmätser, von dem Gandelsgesellschaft in das Handelsregister und von der Auslösing der Handelsgesellschaft in das Handelsregister und von der Liquidation 1863.

ber Gesellschaft, von der Saftung bes Commanditiften, von der Commanditaefellichaft auf Aftien, von bem bevorzugten Burudbehaltungs= und Befriedigungs-Rechte bes Raufmannes an ben von feinem Schuldner ihm übergebenen beweglichen Cachen und Werthpapieren, und von bem Berfahren und ber Form ihrer Beräugerung (in welcher Sinficht Die Bestimmungen bes älteren an vielen deutschen Wechselplaten beftandenen, in bem erften Entwurf aber nicht beachteten Saubelsrechtes fich ale höchft forberlich für die Gicherung des Sandels und bes Rredits erwiesen), von der an den gesetlichen Zeitberechnungen für bie Erfüllung ber Sandelsgeschäfte eintretenden Abanderung burch die Liquidationstage ber Borfe und von der Berlangerung der Beitfriften, von ber Aufhebung ber Bertrage in Sanbelsgeschäften wegen Richterfüllung, insbesondere von ben Befugniffen bes Bertaufers, falls ber Räufer fich im Berguge befindet, von dem Commiffionsgefchäfte (wo bie Streichung mehrerer Artifel beautragt worden), von bem Speditionsgeschäfte (wo die Sandelstammer Belegenheit nahm, auf bie Entfernung ber ben beutschen Sanbelsgewohnheiten frembartigen Gate bes Code de Commerce über bie Berpflichtungen bes Commissionaire pour les transports ju bringen, und die Beibehaltung bes beutschen Speditionerechtes zu empfehlen).

Ferner hat die Handelskammer sich gutachtlich geäußert über den Titel des Preußischen Entwurfes "von der Bersicherung", über die Anträge des Bereines deutscher Eisenbahnverwaltungen zu den auf das Frachtgeschäft der Eisenbahnen sich beziehenden Borschriften, über das zu erlassende Einführungsgesetz und über die Grundlinien der Organisation der Handelsgerichte.

Santelsgericht.

In letterer Beziehung fprach die Handelstammer unterm 6. Juni 1861 ihre Unficht folgendermaagen aus:

Den Vorsit im Handelsgerichte könnte ein Rath des Stadtgerichts übernehmen, welcher hierzu von dem Stadtgerichte selbst auf drei Jahre erwählt würde. Die Zahl der kaufmännischen Richter ware vier; mit Einschluß des Borsitzenden bestünde also das Handelsgericht aus sünf Richtern, und in der gleichen Zahl von Fünfen würden die Ergänzungs-Richter bestellt.

Die Erwählung ber faufmännischen Richter follte von einem Wahlcollegium ausgehen, welches aus Mitgliedern der oberen Staatsbehörden gebildet würde. Diese faufmännischen Richter würden auf eine bestimmte Zahl von Jahren gewählt, das Ansschein würde durch das Loos oder durch das Antsalter bestimmt.

Das Handelsgericht fann auch von den darin übereinftimmenden Parteien als Compromis-Behörde bezeichnet werden, welche in erster und letter Instanz, mit Ausschluß jeder Berufung und jeder Nichtigkeitebeschwerde, entscheidet.

In der zweiten Instanz soll eine Sektion des Appellationsgerichtes entscheiden, welche gleichsalls in der Wehrzahl käufmännische Richter in sich aufminnt.

Der Sefretar des Haubelsgerichtes foll ein Rechtsge- lehrter fein.

Bede Bartei fann ihre eigene Cache felbft oder burch ihren Gefchäfts - Repräfentanten (Sandlungs - Gefellschafter, Profuriften) ohne Zuziehung eines Amwaltes vertheibigen.

Es ware zu erwägen, ob nicht bie Hanbelsrichter verlangen können, von bem Dienste als Gefchworene ober ähnlichen Uemtern befreit zu werben."

Für die gegenwärtig bestehende Ordnung sind noch die Bestimmungen der Constitutions-Ergänzungsatte von 1817 maaggebend, nach welchen Handelssachen durch die Civilgerichte entschieden werden, jedoch auf Berlangen einer oder beider Parteien unter Mitwirfung von Handels-Afseschen, die aus den Mitgliedern der Handelstammer gewählt, zur Entscheidung mit berathender Stimme zugezogen werden.

In diefer Beftimmung liegt ichon die Anerkennung des Grundsiates, daß in Handelssachen der gelehrte Richter für sich allein nicht entschieden soll. Die Einführung des allgemeinen deutschen Handelssgeschuches erhebt nunmehr die Constituirung eines Handelsgerichts zur gesetzlichen Nothwendigkeit.

Auf Ersuchen des bleibenden Ausschuffes des deutschen handelstages haben wir den von demfelben angeregten Plan der Begründung

1\*

Birmenbud.

eines allgemeinen deutschen Firmenbuches einer eingebenden Brufung unterzogen. Dieselbe vermochte indef unfere anfänglichen Bebenten in Betreff ber Ausführbarfeit und bes praftifchen Rutens eines folchen Unternehmens feinesweges gu entfraften. Bir verfennen gewiß nicht ben Werth, ben ein burchaus vollständiges und jedem Brivaten qu= gangliches Firmen-Bergeichniß haben wurde, muffen jedoch bezweifeln, bağ es möglich fein wird, biefe Bollftandigfeit, wenn folche überhaupt gu erzielen, auf eine nenneuswerthe Zeitbauer auszudehnen, indem fehr mahricheinlich, noch bevor ber Schluß bes Buches jum Druck gelangt, ber Unfang ichon einer großen Bahl von Berichtigungen bedürftig fein murbe. Rurge Beit nach Ericheinen bes umfangreichen Bertes, beffen Abnehmergahl ohnehin megen des nothwendig hohen Breifes mohl nur eine engbegrenzte fein fonnte, mußte alfo ichon eine burchgängig verbefferte Auflage bringend erforderlich werden, mahrend ohne Zweifel die altere Auflage noch lange nicht vergriffen mare. Der Borichlag bes bleibenden Ausschuffes, Die Bufate und Berichtigungen periodifch ericheinen zu laffen, möchte fich ebenfo wenig praftifch erweifen, ba mit jeder neuen Lieferung das Nachschlagen mühfamer. Irrthumer aber leichter möglich werben wurden. Wie ein fo fchwierig gu hand= habendes, allen Eventualitäten ber Ungenaufafeit ausgesettes Bergeichnift jemals einen amtlichen Charafter gewinnen follte, vermögen wir nicht einzusehen und halten beshalb jede Bemühung, ben in Borichlag gebrachten Blan zu verwirklichen, für fruchtlos. - Gin wenigftens ausführbares Mittel, ben genannten 3med, wenn auch in beschränkterem Maage, ju erreichen, scheint fich une in einem regelmäßigen gegenseitigen Austausch ber möglichst gleichmäßig eingerichteten Sandelsregister ber einzelnen Staaten ober Stabte bargubieten, wenn ein folder Austaufch burch bie Sandelsgerichte geschähe und biefe zu überfichtlich geordneter Aufbewahrung ber eingetauschten Exemplare verpflichtet murben.

Ginbeitliches Maak.

Ein einheitliches Maaßinstem ist ein längst von allen Seiten als bringlich anerkanntes Berlangen bes beutschen Haudelsstandes, bem auch bereits seitens ber beutschen Bundesversammlung insoweit Rechnung getragen wurde, als einer Sachverständigen-Commission die Berrathung bes Gegenstandes anheimgegeben worden ist. Mit dem Gutachten dieser Commission, welches sich für die Einführung des metrischen

und Decimal-Syftems aussprach, haben wir uns einverstanden erklärt. Nachdem neuerdings auch in Großbritaunien das metrische Maaß wenigstens facultativ eingeführt worden, würde durch den Uebergang Deutschlands zu diesem System für ganz Central- und Best-Europa ein einheitliches Maaß und somit ein wesentlicher Fortschritt für den gesammten Welthandel gewonnen werden. Hoffen wir nur, daß dieses bald geschebe!

Danamefen.

Beit bringenber aber noch, ale auf biefem Bebiete, erscheint auf bem des deutschen Mungwesens eine Reform geboten. Wenn auch die Müngconventionen von 1837, 1838 und 1857 gegen frühere Buftande unverfenubare Berbefferungen herbeigeführt haben, fo liegen dieselben doch noch manche Unguträglichkeiten bestehen, für welche Abhülfe zu schaffen ift. Diefen Mängeln hat indeg der Mungvertrag von 1857 noch einen neuen Difftand burch Creirung ber Goldfronen hinzugefügt, einer Munge, die fich für ben Sandelsvertehr als ganglich unpraftisch erwiesen. Mit großer Theilnahme find wir den Rundgebungen bes beutschen Sanbelstages und verschiedener volkswirthichaft= licher Bereine in der Müngfrage gefolgt. Dem von jenen Berfammlungen zunächft ansgesprochenen Berlangen nach einem Erfat ber Goldfronen durch eine andere bem Bedürfnig des Sandelsverfehrs entsprechendere Goldmunge fchliegen wir une um fo eutschiedener an, als wir bereits in einem am 13. Mar; 1857 von uns erstatteten Butachten über ben beutich-öfterreichischen Dlungvertrag vom 24. Januar beffelben Rabres uns mifbilligend über die Creirung ber Goldfronen geaußert haben, verbinden aber damit zugleich ben Bunfch, daß fobald ale irgend thunlich eine beutiche Mungconfereng einberufen werbe, um in diefer, wie in den übrigen noch unerledigten Mingfragen eine Bereinbarung herbeiguführen. Unter ben Letteren durfte fich namentlich auch die Frage megen Buruckziehens aller fleinen Sheine aus bem Bertehr, beren ftarter Umlauf mefentlich gum Berichminden bes Gilbers aus der Circulation beiträgt, eingehender Erörterung empfehlen.

In den verichiebenen Phafen, welche die Bollvereinsfrifis der letten Jahre durchlaufen, war der Handelskammer häufig Gelegenbeit geboten, ihre Ansicht auszusprechen und heute, wo eben der SchlußRollverein.

ftein in das neu gufammengefügte Bebande des alten Bollvereins wieder eingeseuft worden, tann fie mit Benugthung auf ihre Birtfamteit in Diefer Gache gurudbliden. Denn nicht nur hat fie fich ftete für die Annahme des preußisch = frangofischen Sandelevertrage ausgesprochen, ale des unter ber gegenwärtigen Bollvereinsverfassung einzig geeigneten Mittele gur Befreiung bes Sanbele von vielen beengenden Schranfen und drudenden Feffeln, fondern fie hat zugleich auch das Festhalten am Bollverein, der trot aller Unvollfommenheiten boch erfolgreichsten Schöpfung beutscher Ginheitebeftrebungen, auf bas Dringenofte anempfohlen. Diefe Unschauung, der fie felbst mahrend ber ichwierigften Beiten, augefichts ber brobenden Wefahr einer Riolirung bee bieffeitigen Staatsgebietes, treu geblieben, fand in einem am 13. November 1863 von ihr erstatteten Gutachten über die von ben ablehnenden Staaten bei der Berliner Bollconfereng eingebrachten Untrage feinen entschiedenften Unedrud. Daffelbe lautet feinem mefentlichen Inhalte nach, wie folgt:

> "Nach Prüfung ber durch die Beschlüffe des Rechneiund Renten - Amtes vom 7. und 11. d. M. der Handelskammer mitgetheilten Aftenstücke, legt dieselbe in nachstehender Erklärung ihre Unschauung in dieser wichtigen Frage dar.

> Bahern und Württemberg beantragen auf der gegenwärtig zu Berlin stattfindenden Zollconferenz, daß auf Grundlage der österreichischen Vorschläge vom 10. Juli 1862 sofort Verhandlungen mit Oesterreich über Erneuerung und Erweiterung des Vertrages vom 19. Februar 1853 erössnet werden.

> Bürttemberg motivirt dieses Berlangen dadurch, daß bei der letzten zu München stattgefundenen GeneralZollconferenz die Aufrechthaltung und weitere Ausbildung der handelspolitischen Berbindung mit Defterreich von fast allen Bereinsregierungen als ihren Bünschen und Absichten entsprechend bezeichnet worden sei.

Ohne diese Behauptung beftreiten zu wollen — benn selbst der preußische Bevollniächtigte hatte ja die Bereitwilligkeit seiner Regierung, mit Sesterreich in Unterhandlung zu treten,

constatirt — so ist dadurch noch keineswegs ber Antrag gerechtsertigt, eine solche Unterhandlung schon jest zu eröffnen und in Folge dessen die Verwirklichung der Hoffnungen, welche die große Wehrzahl der Zollvereinsbevölkerung von dem endlichen Abschluß des mit Frankreich vereinbarten Handelsvertrags hegt, in eine unbestimmte Zukunst hinauszuschieben, wenn nicht gänzlich illusorisch zu machen.

Burttemberg weift in seinem Untrage ferner auf ben Charafter bes Bolivereins als eines für gang Deutschland beftimmten Inftitutes bin.

So erfreulich es auch fein muß, die Regierung eines beutschen Staates in einer gemeinsamen Ungelegenheit ben nationalen Standpuntt einnehmen ju feben, fo vermag bie Sandelstammer doch in dem hier angeführten Motiv feine Stute jenes Untrages ju erfennen, ber ale lettes Biel bie Einigung mit ber gefammten öfterreichifden Monarchie in's Muge faßt. Dürften im Gebiete ber Sandelspolitif Enmpathien für die Zusammengehörigfeit der Nation maakgebend fein, bann freilich wurde fich in erfter Reihe bie Unterhandlung über einen Bertrag mit Defterreich empfehlen, beffen nothwendige Confequeng aber eine Errichtung von Bollschranten zwischen ben beutschen und nichtbeutschen ganbern ber öfterreichischen Monarchie felbst berbeiführen und mithin gerade bas Gegentheil bon bem fein würde, mas Bagern, Bürttemberg und die mit ihnen ftimmenden Bereinsftaaten burch ihren Antrag bezwecken wollen.

Bapern sucht feinen gleichsautenden Antrag durch die Berufung "auf die Grundprinzipien des Zollvereins, auf die Berträge von 1853 und auf die wahren Interessen des Bereines felbst" zu ftugen.

Bon bem Standpunft aus betrachtet, welchen Bagern in der vorliegenden Frage einnimmt, ift es nur confequent gehandelt, wenn es sich auf die Grundprinzipien des Zollvereins beruft. Denn eben diese Grundprinzipien sind es ja, welche mittelft des beutsch-französischen Handelsvertrages

befeitigt werben follen, weil ihre Befeitigung im Bege einer autonomen Tarifreform fich im Laufe der Jahrzehende ale gang unmöglich ermiefen hat. Ihre fernere Beibehaltung aber mare für ben bei weitem größten Theil bee Bollvereinegebietes die allmälige Bernichtung bes gefammten wirthichaftlichen Lebens, für ben gangen Bollverein ber Rücfichritt auf Jahrzehende hinaus, die lleberflügelung unferes Sandels und nicht minder unferer Induftrie durch weit weniger begunftigte Rationen! Damit endlich ein rationelles Sandelsfuftem Raum gewinne und feine Bohlthaten über die Bereinsbevölferung verbreiten fonne, muffen jene Grundpringipien verlaffen merben, die von allen Autoritäten ber Biffenichaft und von bem Urtheil aller unbefangenen Sachverftanbigen als veraltet nicht nur, fonbern auch als verberblich er= fannt finb.

Durch die hinweifung auf die Bertrage von 1853 foll die Berpflichtung geltend gemacht werden, welche namentlich burch ben Urt. 25 bes Bertrages vom 19. Februar 1853 für gegenseitig bindend anerkannt worden ift, die Berpflichtung nämlich, im Jahre 1854 über eine Erweiterung ber Bertehrserleichterungen und im Jahre 1860 über die Bolleinigung in Unterhandlung zu treten. Aber nachdem ichon die für 1854 vorgesehene Berhandlung um volle 4 Jahre verzögert worden und endlich resultatlos geblieben mar, Defterreich auch im Nahre 1860 zu weiteren Berhandlungen feine Schritte gethan und überdies in feiner Dentschrift vom September 1861 die von Preugen ausgesprochene Unficht, daß der Boll-Ginigung unüberfteigbare Binderniffe im Bege ftanben, für ben bamaligen Zeitpunkt als richtig anerkannt hat, darf Breugen wohl auf feinem, in der an die öfterreichische Regierung gerichteten Rote vom 6. August beffelben Jahres bargelegten Ctandpuntt beharren, indem es erflart, baß es gwar, trot ber Ueberfchreitung ber ftipulirten Termine, fich noch immer für gebunden erachtet, für die Bahl bee geeigneten Zeitpunttes aber gu meiteren Berhandlungen nun auch für sich eine Stimme in Anspruch nimmt. Und diesen Zeitpunkt setzt es unmittelbar nach Ratisistation bes Bertrags mit Frankreich von Seiten des Zollvereins. Die Beschuldigung eines Bertragsbruches, mit der man Preußen und den ihm zustimmenden Staaten entgegentritt, entbehrt hiernach jeder Begründung.

Belches enblich die "wahren Interessen" des Zollvereins sind, durch die der bayerische Untrag in letzter Reihe motivirt werden soll, das wird keinem Unbefangenen zweiselhaft sein, der mit Ausmerksamkeit die vorsiegende bayerische Denkschrift vom 28. Oktober 1863 und die bayerische Erklärungen in dem besonderen Protokoll der Münchener General ZollsConferenz vom 17. Juli 1863 liest und wohl überall den Schutz der einheimischen Judustrie entschieden besürworten hört, kaum aber irgendwo zugleich die Interessationalen Handels beachtet sindet.

Bayern und Birttemberg wollen mit einer verhängnisvollen Zähigkeit an einem Zollspfteme festhalten, welches sich
überlebt hat, und erklären jeden Schritt in entgegengesetzer Richtung für eine Gefahr. In vollsommener Bürdigung
ber hohen Bichtigkeit des Gegenstandes kann deshalb die Handelskammer in der Frage, wie sich der Bevollmächtigte der freien Stadt Frankfurt in Betreff der Unträge
von Bayern und Bürttemberg zu verhalten habe, ihr Gutachten nur dahin abgeben, daß diese Anträge entschieden
abzulehnen seien.

Da übrigens die Frage, wie für die Zukunft eine eventuelle Jsolirung Frankfurts im handelspolitischen Sinne zu vermeiden sein wird, auch mit den gegenwärtigen Vorlagen noch nicht an die Handelskammer herangetreten ist, so kann dieselbe nur wiederholt auf ihre bisher in der Handelsvertrags-Angelegenheit sestgehaltenen Anschauung Bezug nehmen, und dies um so mehr, als sie sich hierin (abgesehen von den zustimmenden Vereins-Regierungen) nicht nur mit dem deutschen Handelstage, dem volkswirthschaftlichen Congress und allen

vollswirthschaftlichen Bereinen bes Zollvereins, sondern auch selbst mit den Bewölferungen ber jen ig en Staaten in Uebereinstimmung weiß, deren Regierungen es nichtsbestoweniger für wohlgethan erachten, die baherisch-württembergischen Unträge zu unterstützen.

Diefe Erffärung fchließt eine Zuftimmung ju bem Bermittelungs-Antrage bes großherzogl. babifchen Bevollmächtigten nicht aus.

Obgleich die Handelstammer beforgt, daß mit dem Aufschub der letten Entscheidung, welcher durch Annahme dieses Antrages erlangt werden würde, ein erheblicher Bortheil nicht gewonnen sein wird, so möchte es doch angemessen erscheinen, daß die freie Stadt Frankfurt jedem Bersuche zu einer Bersöhnung der Extreme ihre Mitwirkung leihe, so wenig Erfolg in dem vorliegenden Falle auch diese vermittelnden Bestrebungen hoffen lassen."

So erfreulich nun auch die endliche Wiebervereinigung sämmtlicher Glieder des Zollvereins sein nuß, so können wir doch nicht umhin,
unser aufrichtiges Bedauern darüber zu äußern, daß es nicht gelungen
ist, gleichzeitig eine Verständigung über Grundlagen einer neuen
Zollvereinsverfassung herbeizuführen, welche für die Zufunst
genügende Bürgschaft gegen das Hereinbrechen ähnlicher gemeinschäblicher Krisen darzubieten vermöchte. So lange jeder einzelnen Regierung
das unbedingte Veto zusteht, wird zum größten Nachtheil einer gedeihlichen Entwicklung jeder wirthschaftliche Fortschritt auf politischem
Gebiete erkänupft werden müssen, ein unnatürslicher und gesahrdrohender
Zustand, dessen Leidenstelch wir eben jest erst die auf die Neige
leeren mußten und bessen verderbliche Fosgen uns mehr als je zuvor
die Nothwendigkeit haben erkennen lassen, wirksame Garantien gegen
tünstige ähnliche Krisen zu erlangen.

Noch tiefer aber würben wir es beffagen, wenn gegenwärtig bie ungefäumte Berwirflichung bes Sanbelsvertrags mit Frankreich nicht bie erfte Sorge bes reconstituirten Zollvereins sein sollte. Eine noch längere Bergögerung biefer Abschlagszahlung von ber großen Schuld, welche eine langjährige zweckwibrige Handelspolitit vers

wirft hat, würde dem Sandel und der Induftrie des Bollvereins neue Nachtheile bereiten; fie murbe ben Bezug vom Auslande beschränken ober in einzelnen Fällen ganglich bemmen, den Berfehr zu Bunften unferer Nachbarn von unferen Grengen ablenten, die Uebergangsbestimmungen bes neuen Tarife illusorisch machen und alle traurigen Folgen der bieber obwaltenben Ungewißheit um fo tiefer empfinden laffen, je weniger die fernere Bögerung noch burch glaubhafte Grunde gerechtfertigt werden fonnte.

Im Uebrigen haben wir mit Benugthung vernommen, daß ber freien Stadt Franffurt für die Bufunft eine felbftanbige Bertretung auf den regelmäßigen Beneral : Conferengen und eine gleich: berechtigte Mitwirfung in ber Direftion ber hiefigen Bollverwaltung jugeftanden ift.

Ein anderes Moment ber Befriedigung ift ber endliche Begfall der Uebergangefteuer, für deren Aufhebung oder wenigstens minder beläftigende Erhebungeweise wir im Jahre 1863 noch mehr= fach unfere Stimme erhoben haben.

Der Aufforderung bes bleibenden Ausschuffes bes beutschen ganbeisveitrag mit Sandelstages, Material für die Borbereitung eines Sandelsvertrage amifchen dem Bollverein und Rufland au fammeln, haben wir durch Untersuchung ber commerziellen Beziehungen unferes Blates gu Rugland gern entsprochen und bem bleibenden Ausschuß einen auf Grund jener Untersuchungen ausgearbeiteten Bericht eingefendet. hier aus dirette Beschäftsverbindungen mit jenem gande nur von verhältnigmäßig wenigen Sandelszweigen unterhalten werben, fo glaubten wir, nach Erörterung ber von den betreffenden Saufern geltend gemachten fpeziellen Befchwerben im Intereffe bes gefammten Beichaftevertehre unferer Stadt mit ruffifchen Unterthanen, namentlich auf die mangelhafte Saudelsgesetzgebung Ruflands im Allgemeinen hinmeifen, fomie insbefondere den ungureichenben Rechtefdut hervorheben zu follen, welcher Ungehörigen auswärtiger Staaten bafelbit ju Theil mird. In der von den Referenten bes bleibenden Ausichuffes, ben Berren B. Liebermann, B. J. Stahlberg und Dr. Ab. Soetbeer über ben nämlichen Wegenftand ausgearbeiteten Dentschrift, in welcher die Beziehungen des Bollvereins zu Rugland übersichtlich zusammengestellt und die Grundzuge eines deutsch-ruffischen

Ruflant.

Handelsvertrages in vollfommen ericoppfender Weife erörtert worden find, haben unter ben Mittheilungen anderer Handelstammern auch unfere Bemerkungen geeignete Berlicfichtigung gefunden.

Lungen.

In Betreff bes hiefigen Hauptsteueramts liegen uns vielfache Klagen über schleppenden Geschäftsgang vor, die sämmtlich durch eine entsprechende Vermehrung des Beamtenpersonals und durch Verlängerung der Büreaustunden ihre Erledigung finden würden. Wir tönnen eine baldige Einführung beider Maaßregeln (zumal die Anstellung einer größeren Zahl von Begleitschein-Schreibern) der Zollsbehörbe nicht dringend genug empsehlen. Das Schließen sämmtlicher Büreaux in den Nachmittagsstunden der drei Herbsttage, sowie des vierten Pfingsttags läßt sich keineswegs rechtfertigen.

Auch das hiefige Poftsteneramt bietet bem Sandelsstand manchen Anlaß zu Beschwerben, welche die Handelssammer bereits wiederholt zur Sprache gebracht hat. Es ist in dieser Beziehung namentlich wünschenswerth, daß ein rascheres Versahren in den so häufig vorstommenden Fällen mangelhafter Deklaration angeordnet werde.

Lagerraume.

Eine Lebensfrage für den Waarenhandel unserer Stadt, die Errichtung hinreichender und zweckentsprechender Lagerräume, woran es in Frankfurt neuerdings fast vollständig gebricht, dürfte endlich einer glücklichen Lösung entgegengeführt werden, indem die Handelskammer zur Bildung einer Aktien-Gesellschaft für diesen Zweck die Initiative ergriffen hat und für eine thakkräftige Förderung der Sache durch die Behörden Hoffnung vorhanden ist.

Gewerbeorbnung.

An bem Zuftanbefommen ber neuen, in die inneren Berhältniffe unferes Gemeinwesens tief eingreisenden Gewerbeordnung,
welche mit dem 1. Mai 1864 in Kraft getreten, hat sich die Handelskammer in so weit betheiligt, als ihr dieselbe mit besouderer Rücksicht
auf die den Handelsverkehr mehr oder weniger angehenden Bestimmungen
zur Begutachtung vorgelegt worden ist. Auch hier haben wir, wie in
unseren verschiedenen Gutachten über die Zollresorm, jenen für den
Handelsstand einzig maaßgebenden Gesichtspunkt sestgehalten, den des
möglichst unbehinderten Berkehrs. In unserem Urtheil haben wir
uns deshalb auch unter der Bedingung der Gegenseitigkeit für den
Grundsat der Freizügigseit ausgesprochen, welcher indeß zu unserem

Bedauern in dem fpater jum Bejet erhobenen Entwurf nicht aufgenommen worben ift.

Unter ben verschiedenen Unregungen, welche im verfloffenen augemeines beute Jahre von dem bleibenden Ausschuß des deutschen Sandelstages aus- foes Verficherungs. gingen, heben wir hier noch bas an die Sandelstammer gerichtete Erfuchen hervor, fich über bie Grundzüge eines zu vereinbarenden allgemeinen beutschen Berficherungegesetes gutachtlich zu äußern. Um biefer Aufgabe zu entsprechen, haben wir zunächft mehrere spezielle Sachverftändige veranlagt, Dentschriften über ben genannten Wegenftand auszuarbeiten und biefe fich gegenseitig erganzenden, ausführlichen Darlegungen aller in Betracht fommenden Berhältniffe, von einer Auseinandersetung ber aus den Berathungen der Sandelstammer felbft hervorgegangenen Unfichten begleitet, bem Musichug eingesendet. Bas dieje letzteren Anfichten anbelangt, fo find diejelben ichlieklich in folgende Borichlage gujammengefagt worden :

- "I. Der bleibende Ausschuff moge die erforderlichen Borbereitungen treffen, bag ber nächste beutsche Sandelstag bie Unregung gebe gur Ansarbeitung eines allgemeinen beutichen Berficherungsgefetes, welches
  - a. ftaatliche Zwangeversicherunge Unftalten ferner nicht mehr zuläßt,
  - b. jede Ginmifchung ber Bermaltungs : und Gicherheite Behörden in den Geschäfte-Betrieb ber im Lande ihrer Gründung mit Staatsgenehmigung verfehenen Befellschaften aufhebt, insbesondere die Anftellung der Agenten nicht von einer Beftätigung ber Regierung abhängig macht, und
    - c. bas Bringip ber freien Concurreng gu Grunde legend:
    - 1. die Anlaffung beuticher Berficherungs = Gefell= ichaften jum Geschäftsbetriebe in ben einzelnen beutichen Staaten nur bavon abhängig macht, bag biefelben an bem Orte ihres Domicile ju ihrer Gründung bie staatliche Genehmigung nach den Beftimmungen ber Artitel 208 und 209 bes beutschen Sandelsgesetzbuches erlangt haben, fowie

- 2. außerbeutschen Bersicherungs-Gesellschaften die Bulaffung jum Geschäftsbetriebe in ben einzelnen beutschen Staaten unter ben Bedingungen gewährt, daß die Gegenseitigkeit zu Gunften der beutschen Bersicherungs-Gesellschaften und die Genehmigung der Statuten der ausländischen Gesellschaften von Seiten der Regierung ihres Staates nachgewiesen werde.
- II. Der bleibende Aussichuß wolle dem handelstage gur Erwägung anheimgeben, in wieweit die Bewerbung außersdeutscher Berjicherungs-Gesellschaften um die Zulaffung zum Geschäftebetriebe zu benuten wäre, um auf die Anerkennung der juristischen Persönlichkeit der deutschen Aktiengesellschaften im Auslande hinzuwirken.
- III. Der bleibende Ausschuß möge in feiner Borlage an ben deutschen Sandelstag, ale ben nächften Bielpunkt ber Berathungen über ein beutsches handelsrechtliches Berficherunge = Befet, einen Untrag an fammtliche beutsche Regierungen bezeichnen, jum Zwecke ber Berufung einer Confereng von Bertretern aller beutschen Staaten, welche beauftragt werbe, auf Grundlage bes, bem Bernehmen nach, in nächfter Beit zu erwartenben Breufischen Gefets-Entwurfes, oder in Ermangelung beffelben, auf Grundlage bes Buches IV. Titel 6 und 7 bes preugischen Entwurfes jum beutschen Sandelsgesetbuche, fowie unter Mitbenutung bee ichon promulgirten Titele 11 Buch V. des bentichen Sandelsgefetbuches (von den Berficherungen gegen Gefahren ber Gee-Schifffahrt) und mit Ginholung ber Butachten von Sanbelstammern und Berficherungs-Unftalten ein allgemeines beutsches Berficherungs - Befet ju entwerfen."

<sup>\*)</sup> Die Gerichte in Frankreich, Belgien und holland verjagen bekanntlich ben beutichen Gesellichaften biese Anerkennung.

#### 2. Transportwefen.

Je begunftigter Franffurt durch feine geographische Lage ift, um jo fühlbarer auch werden die Mängel, welche feine Transport-Anftalten noch aufzuweisen haben. Für Abftellung mancher Unzulänglichkeiten und Dinftande bei ber Boft ift in ben letten Jahren Abhülfe erfolgt. theilweise auf dirette Unregungen feitens der Sandelstammer. aber bleibt bier noch zu erledigen übrig. Bor allen Dingen muffen wir uns gegen bie fernere Forterhebung bes Beftellgelbes erflaren. nachdem baffelbe nicht nur von andern Boftadminiftrationen, fondern felbit in einzelnen Gebieten ber Fürftl, Thurn und Taris'ichen Berwaltung, wie noch neuerdings im Großherzogthum Beffen, aufgehoben worden ift. Rach ben im ftatiftischen Theil diefes Berichtes mitgetheilten amtlichen Rachmeisen über ben Boftverfehr unferer Stadt beläuft fich die Bahl ber im Jahre 1863 hier angefommenen Briefe auf 2,718,768, die ber Fahrpoftfendungen auf 538,291 Stud. Das hierfür erhobene Beftellgeld von 1 Rreuger per Brief und 2 Rreuger per Fahrpoftstud reprafentirt, auch wenn man für die von größeren Beichäftshäufern gezahlte Fachgebühr eine entsprechende Reduftion ber Besammtsumme in Unichlag bringt, noch immer eine höchst beträchtliche. ber Burger = und Ginwohnerichaft von Frankfurt auferlegte Steuer. für welche ihr weber ein Bewilligungerecht zugeftanden, noch irgend eine Gegenleiftung geboten worben; benn bas Beftellen ber Briefe zc. ift eine von ber Beforberung berfelben überhaupt nicht zu trennenbe, folglich zugleich mit übernommene Berpflichtung ber Poftanftalt. Wir freuen und übrigens bereits begrundete Soffnung erlangt ju haben, unferen Antrag auf Abichaffung bes Beftellgelbes in nächfter Zeit berücksichtigt zu feben. Dit bem Beftellgelb wird felbitverftanblich auch die Fachgebühr fallen.

Eine weitere allgemein geltend gemachte Beschwerde betrifft die Höche der Portotagen überhaupt, sowie verschiedener Gebühren. In letterer Beziehung ist es namentlich die Recommandations-Gebühr für Briefe, welche nicht nur den Portosat in vielen Fällen ver-

Boft.

boppelt und verdreifacht, sondern auch für Correspondenzen nach dem Thurn und Taxis'schen Gebiet höher ist, als nach dem des Postvereins. Ebenso sind die Nachnahme-Gebühren, sowie insbesondere die Berrechnung von 5 pCt. Provision zu Lasten des Absenders in Fällen, wo die Annahme einer Nachnahme-Sendung verweigert wird, in ihrer jetzigen Höhe ungerechtsertigt. Auch in dieser Beziehung ist uns kürzlich Hoffnung auf einen baldigen Ersolg unserer Schritte gegeben worden.

Die Portotaxen bes beutsch öfterreichischen Bostvereins sind selbst im Bergleich mit den internen Taxen einzelner Bereinsstaaten noch sehr hoch. Man hat oft gelteud gemacht, daß bei fortschreitenden Borto-Ermäßigungen eine Grenze, gewissermaaßen ein statisches Moment erreicht wird, wo eine Bermehrung der Einnahme nicht mehr erzielt werden könne. Wenn wir den Wunsch aussprechen, daß die im deutschössereichsischen Bostverein bestehende Eintheilung auf nur zwei Zonen mit dem Portosat von resp. 3 und 6 Kreuzer für den einfachen Brief modissirt werden möchte, so siud wir der sesten lieberzeugung, daß mit dieser beschenen Ermäßigung sene Grenze noch nicht überschritten, vielmehr, abgesehen von einem momentanen Aussall, eine wesentliche Erhöhung der bisherigen Einnahmen herbeigeführt werden wird. Auch die Bereins-Fahrposttaxe ist ungeachtet der bereits eingeführten Ermäßigungen noch immer zu hoch, namentlich bei Werth-Deslarationen.

Als einen erheblichen Mißtand muffen wir hier auch die fast unübersehbare Menge von Verordnungen anführen, welche über Behandlung der Sendungen, über Abresse, Verpackung u. s. w. bestehen, und die in der Beitschweifigkeit ihres Details unmöglich im Gedächtniß behalten werden können. Gin jeder Verstoß gegen dieselben zieht aber bedeutenden, oft unersetzlichen Zeitverlust nach sich, da nicht vorschriftsmäßig verpackte Sendungen oder nicht entsprechend ausgesertigte Deklarationen u. s. w. bei der Aufgabe zurückgewiesen werden mufsen. Wenn wir auch gern anerkennen, daß ein Theil dieser Verordnungen und Vorschriften zur Sicherung der Interessen des correspondirenden Publikuns erlassen worden, so ist es doch offenbar, daß die große Zahl derselben ihren. Nutzen wieder aushebt, und glauben wir, daß ihre Reduktion auf verhältnißmäßig wenige für alle Länder gültige Normativbestimmungen auch dem Interesse des Postdienstes eutsprechen müßte.

Eine berartige Bereinbarung burfte fich wohl als Aufgabe eines allgemeinen Postcongreffes empfehlen.

Die häufig angeregte Einführung ambulanter Postbureaux auf den hier mundenden Eisenbahnen ift neuerdings in soweit in's Werf gesetzt worden, als nunmehr wenigstens nach allen Richtungen hin, wenn auch noch nicht auf allen Bahnen, dieser Dienst besteht. Am 16. März 1862 trat die Einrichtung auf der Main-Weserbahn, am 20. Januar 1864 auf der Linie Franksurt-Mainz der Hespischen Ludwigsbahn und am 1. Juli d. J. auf der Main-Neckarbahn in's Leben. Zu unserem Bedauern entbehren jedoch die Taunusbahn sowie hie Hanauer Bahn noch heute diese für das correspondirende Publikum so bequeme Vervollständigung des Postdienstes, für welche die Aufstellung eines Briefkastens im Bahnhof, wie dies bei der letztgenannten Bahn der Fall ist, keinen ausreichenden Ersat bietet.

Besonders wünschenswerth ware schließlich auch eine bessere Organisation des Schalterdienstes im hiesigen Oberpostamt. Obgleich im Laufe dieses Jahres die Zahl der Schalter vermehrt worden, kommen bei starfem Andrang, wie solcher kurz vor Schluß der verschiedenen Aufgabezeiten täglich mehrmals stattsindet, doch noch immer Störungen vor, weil bei Aufgabe von Cirkularen, Kreuzband-Sendungen u. s. w. der Beamte bis nach vollendeter Berrechnung, unbestümmert um die wartende Menge anderer Briefaufgeber, sein Schalter schließt. Durch eine entsprechende Bermehrung des Schalterpersonals, derart daß bei Aufgabe solcher massenhung des Schalterpersonals, derart daß bei Aufgabe solcher massenhung des Schalterpersonals, derart daß bei nywischen zurücktretenden, mit der Berrechnung beschäftigten Beamten stattssinden fonnte, oder auch durch Ueberweisung der Albsertigung solcher Sendungen an ein besonderes Büreau dürfte leicht Abhülfe geschafft werden.

Das Telegraphenwesen in Frankfurt hat, wie aus ben Nachweisen im statistischen Theil dieses Berichtes hervorgeht, in letzterer Zeit einen bedeutenden Aufschwung genommen, der theils verschiedenen Tarif-Ersmäßigungen, theils einer erheblichen Vermehrung der Linien, in lokaler Beziehung aber vor Allem der Verlegung sämmtlicher hier bestehenden Staatstelegraphen-Stationen in das Börsengebäude zuzuschreiben ist. (Die Uebersiedelung der kgl. baherischen Station dorthin ist zwar augen-blicklich noch nicht geschehen, steht indeß nahe bevor.)

Telegraphen.

Für die telegraphische Correspondenz mit Hanau besteht seit der Berlegung der dortigen tgl. bayerischen Station nach Offenbach keine andere Linie als die des Eisenbahn-Telegraphen. Bei der vom Mittelpunkt der Stadt sehr entsernten Lage des Bahnhofs ist jedoch die Aufgabe von Depeschen nach Hanau mit so vielem Zeitverlust verbunden, daß der Bortheil einer telegraphischen Correspondenz in den meisten Fällen illusorisch wird. Bünschenswerth wäre deshalb eine unmittelsbare Verbindung dieser Linie mit einer der hiesigen Staatstelegraphens Stationen.

Gifenbahnen.

In Betreff bes Eisenbahnwesens hat sich die handelskammer im Jahre 1863 mit zwei Fragen von tief eingreisender Bedeutung zu beschäfetigen gehabt, nämlich mit der Einwirtung der Differential-Frachttarise auf die Handelsinteressen unseres Platzes und dem projektirten Berkauf der Frankfurt-Hanauer Eisenbahu an die hessische Ludwigsbahn-Gesellschaft. In Beziehung auf beide Angelegenheiten hat es die Handelskammer für ihre Pflicht erachtet, sich dahin auszusprechen, daß Borsorge getroffen werde, um Frankfurt auch sernerhin die Möglichteit einer erfolgreichen Theilnahme am Welthandel ungeschmälert zu erhalten, und daß deshalb keine Anstrungung gescheut werden dürse, der drohenden Gesahr theilweiser Berdrängung unseres Platzes vom Weltmarkt oder auch nur einer Beschränfung der Concurrenz seiner Handelswege rechtzeitig zu begegnen.

Ueber feinen ber von und gu behandelnden Gegenstände liegen und so gahlreiche Beschwerden vor, wie in Betreff der Eisenbahnen. Da sich diese Rlagen indeß meist auf spezielle Berhältnifse einzelner Geschäftszweige beziehen, muffen wir von ihrer Erörterung an dieser Stelle absehen, behalten dieselben aber vorzugeweise unserer besonderen Brüfung und eventuellen Befürwortung vor.

Strafenbau.

Unsere Landstraßen zeichnen sich im Vergleich zu benen unserer Nachbarstaaten durch auffällige Vernachlässigung aus. Sind dieselben auch durch die Eisenbahnen dem Handel im Allgemeinen entfremdet worden, so ist doch der Lokalverkehr mit der nächsten Umgegend noch immer erheblich genug, um uns zur Anempfehlung einer sorgfältigeren Pflege dieses Verkehrsmittels, für welches noch auf vielen kleinen Strecken kein anderer Ersat geboten ist, zu veranlassen.

Roch eines Migftandes haben wir hier ju gedenten, der unferen etragenvertebt. Birfungefreis gwar nicht bireft berührt, mohl aber ben Sandel unferer Stadt vielfach beläftigt, und beshalb an diefer Stelle ermahnt gu werden verdient. Bir meinen die in Folge mangelhafter polizeilicher Aufficht in ber Stadt felbit fo häufig eintretenden hemmungen bes Strafenverfehre, die in ihrem unfehlbaren Gintreten, überall mo nur irgend Beranlassung bagu porbanden, und in ber unerichöpflichen Mannigfaltigfeit ihrer Form zu einem Babrgeichen unferer Stadt gu werben broben. Gine vergleichende Umichau unferer leitenden Behörden andere Städte, welche einen mehr als hundertfach großeren Strafenverfehr zu bewältigen haben, durfte am Geeignetften Die Mittel an die Sand geben, um auch in unferen viel fleineren Berhaltniffen die Ordnung aufrecht zu erhalten.

Bu einer zweckmäßigen Bertheilung bes Strafenvertehrs wurde die feit nur zu langer Zeit ichon projettirte, aber ihrer Bermirflichung leider noch immer fernstehende Bermehrung unferer Berbindungen mit dem linten Mainufer um zwei weitere für Fugganger und Fuhrwert paffirbare Bruden, fowie auch eine Berbreiterung der alten Dainbrude mefentlich beitragen.

Brudenbau.

#### 3. Deffentliche Taften und Abgaben.

3m laufe bes Jahres 1863 murbe bie Sanbelstammer von Stempelmarten. Seiten bes Rechneis und Renten : Amtes ersucht, ein Gutachten über Die Ginführung von Stempelmarten in Frantfurt gu erftatten. Sandelstammer vermochte fich für die gebachte Maagregel nicht guftimmend zu erklären, obgleich ihr nicht unbekannt war, bag im Sandelsftand bas Berlangen nach Ginführung folcher Marten, insbesondere für Wechsel, vielfach laut geworden ift. In Folge beffen halten wir es für geeignet, einen Auszug unferes Gutachtens vom 24. September 1863 hier mitzutheilen, welcher die Grunde enthält, die für unfere Auffassung maaggebend gewefen.

"Bei bem Bechfelftempel bietet bas jetige Erhebungs-Spftem, nach welchem die Stempelung vor der Unterschrift bes stempelpflichtigen Bechfels auf dem Bechfel-Stempel-Bircau eingeholt werden muß,

- 1. dem Staate die befte Beruhigung gegen hinterziehung ber Abgabe, und
- 2. dem Steuerpflichtigen die Bequemlichkeit, daß er Die Arbeit nicht von feinen Leuten muß verrichten laffen, fowie den Bortheil, daß ihn nicht leicht eine Berant= wortlichkeit für die Anwendung eines zu geringen Stempels treffen fann, indem mit Ausnahme bes Falles, wo ein vorausgestempeltes leeres Wechselformular gur Ausfüllung bes Textes des Wechfels verwendet wird, folglich in allen Fällen, wo ber Wechiel ichon gang gefchrieben und ausgefüllt und nur noch ohne die ftempelpflichtige Unterschrift bem Bechfel-Stempel-Büreau zum Zwede ber Stempelung in Borlage gebracht wird, diefes Burean nicht nur die Auffetung bes Stempele, fonbern auch die Schätzung und Berechnung feines Gelbbetrages übernimmt und beforgt, und dabei in jedem Falle brei Beamte, ein Abtheilungs-Borftand und Raffirer, ein Rechner und ein Gegenfchreiber, die Abgabe nicht nur, fondern auch gegenseitig fich felber, controliren.

Bechfel = Stempel = Marten fonnen das gerade ent= gegengefeste Ergebnig liefern,

311. wenn die Stempel-Warke erst später, nachbem ber Wechsel schon ungestempelt in Umlauf gesetzt worden, aufgedruckt und die eigenhändige lieberschreibung fälschlich nachgeholt, ferner, wenn eine schon gebrauchte Marke, namentlich von dem Acceptanten, in dessen Sände schließelich der Wechsel zurücksehrt, mit Geschiellichteit durch Unsfeuchtung der hinteren Seite des Wechsels abgelöst und dann nochmals verwendet wird,

und zu 2. weil in einem lebhaften Wechfelgefchäfte ber Pringipal unmöglich in Gelbftperfon alle vorfommen-

ben Bechsel, Stück für Stück, taxiren und mit der richtigen Marke bekleben kann, folglich dieses seinen Handlungsgehülfen überlaffen muß, und von deren Schätzung und Berechnung abhängig, für Jerthümer derselben verantwortlich wird.

In anderen Ländern und Städten, wo die Wechsels-Stempel - Marfen eingeführt sind, waltet das besondere Berhältniß ob, daß nicht an allen Orten des Landes und nicht dei sämmtlich vereinzelt liegenden industriellen Ansstatten und Niederlassungen Stempel - Erhebungs - Stellen errichtet werden können oder im Innern der Haupfstädte die Eutsernungen gar zu groß sind, so daß eine erleichternde Abhülse nothwendig wurde, wollte man jene Ershebungsstellen nicht zu sehr vervielfältigen.

Nehnliche Gründe, wie die von uns dargeftellten, aus welchen wir von der Einführung der Marken für WechselsStempel abrathen möchten, haben auch bei den Bershandlungen in Hamburg und Bremen hinsichtlich dieses Gegenstandes überwogen.

Die Frage von der Anwendung der Marken für die Exhibitious : und Urfunden Stempel betrachtet die Handelskammer als außerhalb des Areises ihrer Begutachtung gelegen, da ihr die Behandlung dieser Stempel in Wirklichkeit fremd ift.

Entschieden muß sich jedoch die Handelskammer gegen die Nichtigkeite-Erklärung derjenigen Wechsel oder sonstigen Urfunden erklären, bei welchen die Entrichtung der Stempel-Abgabe umgangen worden ift.

Diese Strase würde außer allem Verhältniffe stehen zu bem Bergehen, würde die Fissalität mit dem Civilrechte vermengen und in letzteres zu tief eingreisen, würde endlich in vielen Fällen durch die Bestreiung der Defraudanten von den übernommenen Zahlungsverbindlichseiten, und bei den Wechseln von den Regressen, überhaupt durch Zerstörung der Vermögenvrechte, geradezu die Unschuldigen treffen. Be-

trügern aber wäre, gegenüber ben Gesetzunkundigen und den Ausländern, eine willtommene Gelegenheit einträglichen Frevels eröffnet; sie brauchten nur über ihre Geld. Empfänge und Bahlungs-Berpflichtungen anscheinend volltommene, aber ungestempelte und darum werthlose, Bechsel auszustellen."

Diefes Gutachten war von einer ausführlichen Dentidrift begleitet, welche die Gründe für und wiber die vorgeschlagene Maagregel, mit Berucksichtigung der in anderen Staaten dabei erworbenen Erfahrungen, gegen einander abwog.

## B. Statistischer Theil.

#### Einleitung.

Die Ungunft ber Zeitverhaltniffe, welche nun ichon feit einer Mugemeine Charate Reihe von Jahren auf Sandel und Gewerbe ihren hemmenden Ginflug ausubt, barf mohl um. fo weniger als ein charafteriftisches Moment für bas Jahr 1863 angesehen werden, ale vorausgegangene Störungen bes Gefchäfteverfehre ichon feit geraumer Beit Speculation und Unternehmungeluft in eine refignirt abwartende Stellung guruckgebrangt hatten. Go ichwer beshalb auch noch immer bie Folgen bes ameritanischen Bürgerfrieges auf dem gefammten wirthschaftlichen Leben lafteten, fo ftorend auch die im Januar ausgebrochene polnifche Revolution und der gegen Ende des Jahres fich erhebende Conflift mit Danemart in einzelne Gewerb- und Sandelszweige eingriffen, fo läßt fich boch im Allgemeinen ber Geschäftsgang in ben eingehaltenen engbeschränften Grenzen ale ein normaler bezeichnen. in Betreff der Beziehungen zu Amerita hatte man allgemach gelernt fich einzurichten und konnte in Folge beffen Berlufte vermeiden, Die fonft unausbleiblich gemejen maren.

Um fo tiefer bagegen murbe ein anberes Uebel empfunden, bas zwar feit längerer Beit ichon brobend auftauchte, im Jahre 1863 aber in erhöhtem Maage beangftigend und lahmend einwirtte, die Ungewißbeit nämlich, welche in Bezug auf die fünftige Geftaltung des Bollvereins obwaltete. Zumal in unferem jo gering ausgedehnten, mitten inne amifchen ben biffentirenben Staaten gelegenen Webiet. bas bei einem ungunftigen Ausgang ber Krifis fich entweder vollständig ifolirt gefehen haben murbe, oder fich gegen jede beffere Ueberzeugung ben teriftit bes Ge: fcaftsganges.

schutzillnerischen Beftrebungen hatte anschließen muffen, erregte jene Ungewißheit die größten Sorgen, von deren Druck uns auch erft die jüngfte Gegenwart entlaftet hat.

Der Baarenhanbel im Mugemeinen.

Indem wir in Betreff der einzelnen hier vertretenen Handelszweige auf die nachfolgenden Abtheilungen verweisen, werfen wir an dieser Stelle nur noch einen übersichtlichen Blick auf die allgemeine Bewegung des hiesigen Baarenhandels im Jahre 1863.

Es läßt sich wohl mit Bestimmtheit annehmen, daß der Waarenshandel unseres Plages in stetem Aufschwung begriffen ist, obwohl eine Uebersicht über seine Fortschritte nur in wenigen Zweigen und hier selbst nur unvollständig gewonnen werden kann.

Statistische Erhebungen über bie Bewegung bes Guterverfehrs werben in Frankfurt leiber nicht veranftaltet. Ohne gang besondere, speziell auf ftatistische Zwecke berechnete Ginrichtungen ift eine Controle bes Gifenbahn : Gütervertehrs nach den einzelnen Baarengattungen überhaupt nicht möglich. Nach Aufhebung der amtlichen Guterbeftättereien für den gand= und Bafferverfehr, beren Aufzeichnungen noch ber, im Sahre 1862 im Drud erschienenen, überaus ichatenswerthen Arbeit bes f. bager. Bollinfpectore Frhrn. v. Auffeß "ber Baarenhandel ber freien Stadt Frantfurt feit ihrem Unichluß an den Rollverein" fo erwünschtes Material geliefert, fieht fich eine Statiftit bes Gutervertehre lediglich auf die Liften bes Bollamte und ber Accifebehorbe angewiesen. Gine hierauf gegründete Aufftellung fann alfo außer ben wenigen acciepflichtigen Artiteln nur bie vom Auslande eingeführten, hier am Blat verzollten Baaren umfassen, von benen also auch noch ber an ber Grenze perfteuerte und fofort in den freien Berfehr getretene Theil felbstverftandlich ausgeschloffen ift. Die nachftebende lleberficht ber bier im Jahre 1863 verftenerten Guter gewährt beshalb noch feineswegs ein vollständiges Bild von bem Umfang des hiefigen Bandels mit außervereinsländischen Baaren, bietet aber immerhin im Bergleich mit bem Borjahre und unter Singugiehung ber Uebersicht über bie zu Ende beiber Rahre in ben Rollniederlagen verbliebenen Beftande (f. G. 37) einen allgemeinen Maakstab für ben gesteigerten oder verminderten Bertehr in verschiedenen Baarengattungen, fowie zugleich eine Beranlaffung, die Urfachen diefer Schwankungen zu ermitteln. Bei den wichtigeren Artikeln find

deshalb die muthmaaßlichen Gründe der Mehr- oder Minder-Einfuhr und Ausfuhr (meist nach Mittheilungen des hiesigen Hauptsteneramtes) in einer besonderen Rubrit aufgeführt.

#### Meberfict

ber im Jahre 1863 beim Sauptsteneramt Frankfurt a. M. jum Gingange verzollten und gollfrei abgefertigten Gegenstände, sowie einiger wichtigerer Ausfuhr-Artikel.

(Berglichen mit ben Ergebniffen bes Borjahres.)

| 781      | 4,407<br>3,575 | шеђг<br>666  | weniger          | fuhr, soweit solche<br>zu ermitteln waren.  Nussau bes Imports<br>von America. |
|----------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ,109     | 3,575          | 666          | 466              | Nusfall bes Imports<br>von Amerika.                                            |
|          |                | -            | 466              | Ausfall bes Imports<br>von America.                                            |
| 781      | 1 001          |              |                  | ı                                                                              |
|          | 4,294          | -            | 3,513            | Dergesteigerte Preis<br>in Folge bes Mangels<br>an Baumwolle.                  |
| 638      | 823            | -            | 185              | )                                                                              |
| 597      | 711            | _            | 114              |                                                                                |
| 153      | 116            | 37           | -                |                                                                                |
| 4        | 2              | 2            | _                |                                                                                |
| 25<br>58 | 23<br>63       | 2            | - 5              |                                                                                |
|          | 4              | 4 2<br>25 23 | 4 2 2<br>25 23 2 | 4 2 2 —<br>25 23 2 —                                                           |

| Positionen des Dereins-Carifo.                                                                                        | 1863.               | 1862.          | alfo in 1863:       |              | Ursachen der Mehr-<br>oder Minder - Ein-                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Ctnr.               | Ctnr.          | mehr.               | weniger      | fuhr, foweit jolche<br>zu ermitteln waren                                                         |
| 5. Droguerie- und Apotheker-, auch Farb-Waaren: a. 1. Chemische Fabrikate für den Medizinal- und Gewerbege- brauch 2c | 523<br>17<br>3<br>2 | 388<br>5<br>1  | 135<br>12<br>2<br>2 |              | -                                                                                                 |
| 1. Krapp                                                                                                              | 246                 | 106            | 140                 | -            | Bermehrte Bermen:                                                                                 |
| 2. aa. Aloe, Gallapfel 2c                                                                                             | 1,452               | 241            | 1,211               | _            | bung gutechn. 3meden.                                                                             |
| bb. Harze 2c                                                                                                          | 1,834               | 626            | 1,208               | -            | Die Fabrifation vor<br>Schiffstheer in ber Fa-<br>brit gu Burgel.                                 |
| cc. Salpeter                                                                                                          | 972<br>811          | 2,400<br>1,776 | _                   | 1,428<br>965 | SanbelSconjuncturen                                                                               |
| 3. aa. Micanna , Pfefferrohr,                                                                                         |                     |                |                     |              |                                                                                                   |
| Stuhlrohr 20                                                                                                          | 6,621               | 280            | 6,341               | -            | Die vermehrte Ber-<br>arbeitung von unge-<br>fpalt. Stuhlrobr in ber<br>Fabrit zu Praunheim       |
| ee. Hölzer, außereuropäische,<br>in Blöden und Bohlen .                                                               | 3,428               | 6,257          | -                   | 2,829        | Die Störungen ber<br>Banbels : Berbinbunger<br>mit Amerifa.                                       |
| ff. Indigo                                                                                                            | 2,446               | 687            | 1,759               |              | Bermehrte Bermenb.<br>gu technischen Zweden.                                                      |
| Wachs                                                                                                                 | 29                  | 1              | 28                  | _            |                                                                                                   |
| werbes und Medizinalges<br>brauch                                                                                     | 9,091               | 5,414          | 3,677               | -            | Begen ber Collective bezeichnung find die Urs fachen ber Steigerung nicht guverläffig angungeben. |
| f. Farbehölzer:<br>1. in Blöden                                                                                       | 42                  | _              | 42                  | _            |                                                                                                   |
| 2. gemahlen ober geraspelt                                                                                            | 110                 | 229            |                     | 119          | Der befchrantte Ber:<br>tehr mit Amerifa.                                                         |
| g. 2. Rupfervitriol, gemischter 2c. und weißer, Bafferglas 2c                                                         | 158                 | 181            |                     | 23           | ,                                                                                                 |
| 3. Soba                                                                                                               | 1,014               | 880            | 134                 |              | Gefteigert. Bebarf ber Seifenfiebereien in Freft. und ber Umgegenb.                               |

| Pofitionen des Pereins-Carifs.                                                                | 1863.    | 1862.  | also in 1863: |         | Urjachen der Mehr-<br>oder Diinder- Ein-                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Etnr.    | Ctnr.  | mehr          | weniger | fuhr, soweit solche<br>zu ermitteln waren.                                |
| h. Mineralwaffer 2c                                                                           | 57       | 65     | -             | 8       |                                                                           |
| Kreide                                                                                        | 336      | 106    | 230           | -       | Gefteigert. Bebarf ber<br>Seifenfiebereien in Frift.<br>und ber Umgegenb. |
| k. 2. Schwefelfaure                                                                           | 106      | 56     | 50            | -       |                                                                           |
| m. Terpentin-Del 6. Gifen und Stahl, Eifen- und                                               | 209      | 382    | -             | 173     | Der befchrantte Ber-<br>tehr mit Amerita.                                 |
| Stahlmaaren:<br>a. Roheisen aller Art                                                         | 2,283    | _      | 2,283         | -       | . Zunahme bes Ber-<br>brauchs von ausland<br>Gifen u. Gifenwaaren         |
| Cifen in Stäben von 1/2 30ll<br>Querschnitt und barüber 3. Roh- und Cementstahl, Guß-         | -        | 99     | -             | 99      |                                                                           |
| und raffinirter Stahl                                                                         | 2,001    | 2,708  |               | 707     |                                                                           |
| Boll Querschnitt                                                                              | 106      | 20     | 86            | _       | Desal.                                                                    |
| d. Faconnirtes Gifen in Staben 2c,                                                            | 1.934    | 1.061  | 873           | _       | DesgL.                                                                    |
| e. Beigblech, gefirniftes Gifenblech,<br>polirtes Stahlblech 2c                               | 18       | 25     | _             | 7       |                                                                           |
| f. Gifen- und Stahlmaaren:                                                                    |          |        |               |         |                                                                           |
| 1. Gang grobe Gufiwaaren in<br>Defen, Platten, Gittern 2c.<br>2. Grobe, bie aus geschmiedetem | 566      | 409    | 157           | -       | Desgi.                                                                    |
| Gifen 2c. gefertigt finb                                                                      | 2,379    | 2,200  | _             | 179     |                                                                           |
| 3. Feine, aus feinem Gifenguß 2c.                                                             | 626      | 505    | 121           | _       | Desgl.                                                                    |
| 8. Flache, Berg, Sanf, Seebe .                                                                | 589      | 273    | 316           |         | Bermehrte Beftellun<br>gen von Seite Babern<br>und Rurheffens.            |
| 9. Betreibe, Gulfenfrüchte, Ga-<br>mereien, auch Beeren:                                      | -        | 1      |               |         |                                                                           |
| a. Getreibe und Gulfenfruchte, und                                                            | Sáffí.   | Saffi. | 1             | 1       |                                                                           |
| 1. aa. Beigen 2c                                                                              | 1        | 4      | -             | 3       |                                                                           |
| bb. Bohnen, Erbsen, Birfe, Linfen, Biden                                                      | 46       | 5      | 41            | _       |                                                                           |
| b. Gamereien und Beeren:                                                                      | Ctnr.    | Etnr.  |               |         |                                                                           |
| 1. Anis und Rummel                                                                            | 144 · 80 | 58     | -             | 28      |                                                                           |
| 2. aa. Hanffaat                                                                               | 37       | 17     | 20            |         |                                                                           |
| bb. Leinfaat und Leinbotter                                                                   | 19       | 62     | 1             | 48      |                                                                           |
| dd. Raps, Rübsaat                                                                             | 1        | 12     |               | 11      |                                                                           |
| 3. aa. Aleefaat                                                                               | 302      | 32     | 270           | -       | Desgl.                                                                    |

| Positionen des Vereins-Carifs.                                                                                                                                        | 1863.        | 1862.        | alfo it | 1863:   | oder Minder - Gin                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Ctnr.        | Etnr.        | mehr    | weniger | fuhr, soweit solch<br>zu ermitteln waren                                                         |
| bb. Alle vorstehend nicht na-<br>mentlich aufgeführten<br>Sämereien                                                                                                   | 337          | 231          | 106     | _       | 1                                                                                                |
| 10. Glas und Glaswaaren: a. Grünes Hohlglas                                                                                                                           | -            | 2            | -       | 2       |                                                                                                  |
| b. 1. Beißes Hohlglas, ungemn-<br>ftertes, ungeschliffenes<br>2. Fenster- und Tafelglas in                                                                            | 139          | 89           | 50      |         |                                                                                                  |
| feiner natürlichen Farbe 2c.<br>Anmerkung: Weißes Dohlglas,<br>nur mit abgeschliffenen<br>Stöpfeln, Böden oder Kän-                                                   | 2            | 6            | -       | 4       | ٠                                                                                                |
| bern                                                                                                                                                                  | 43           | 67           | -       | 24      |                                                                                                  |
| weißes Glas 2c                                                                                                                                                        | 597          | 572          | -       | 25      |                                                                                                  |
| 2. Belegtes und unbelegtes, ge-<br>gossens und geblaienes<br>e. Farbiges, bemaltes oder ver-<br>gosdetes Glas 2c. auch Glas-                                          | €tď.<br>2    | Std.         |         | 1       |                                                                                                  |
| waren in Berbindung mit un- eden Metallen 2c                                                                                                                          | Etnr.<br>407 | Ctnr.<br>370 | 37      |         |                                                                                                  |
| Leberbereitung 2c                                                                                                                                                     | 10,057       | 6,880        | 3,177   | -       | Der außerorbentlich<br>gesteigerte Berkehr in<br>Folge belgischer unb<br>frangofischer Auftrage. |
| b. Felle gur Belgwerf : Bereitung . c. Safen: und Raninchenfelle, robe,                                                                                               | 199          | 197          | 2       | -       | Der ichwunghafte Bestrieb ber bier beftebens                                                     |
| und Haare 2. Hof3, Hof3waaren 2c.: b. Ban- und Nuthof3 beim Waf- fertransport oder beim Landrans- port zur Verfchiffungsablage: 3. Sägewaaren, Haßhof3 (Dau- ben) 2c. | 5,294        | 2,295        | 2,999   | - 1     | ben hafenhaarichneis<br>bereien u. ber gesteigerte<br>Bebarf ber huffabriten<br>lim Zollverein.  |
| a. ans den unter 1 genann-                                                                                                                                            |              | last.        |         |         | •                                                                                                |
| Anmerkung. 1. aa. Soly in                                                                                                                                             | Etur.        | Ctnr.        | 2       | -       |                                                                                                  |
| geschnitt. Fournieren 2c.<br>bb. Korkstöpsel                                                                                                                          | 300          | 299          | 1       | -       |                                                                                                  |
| oo. storrhopfel                                                                                                                                                       | 280          | 358          | -       | 78      |                                                                                                  |

| Pofitionen des Vereins-Carifs.                                                                                                              | 1863.           | 1862.            | alfo in  | 1863:   | Urfachen der Mehr-<br>oder Minder-Ein-                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Ctnr.           | Ctnr.            | mehr     | weniger | fuhr, soweit solche<br>zu ermitteln waren.                                                                                                                                 |
| e. Hölzerne Hausgeräthe und andere<br>Tijchler = 2c. Baaren 2c f. Keine Holzwaaren, jogenannte                                              | 268             | 495              | _        | 227     |                                                                                                                                                                            |
| Rürnberger Baaren 2c                                                                                                                        | 522             | 439              | 83       | -       | -                                                                                                                                                                          |
| g. Gepolsterte Meubles h. Grobe Böttcherwaaren, gebrauchte<br>Annerkung zu e und h.                                                         | 8<br>21         | 10<br>50         | _        | 29      |                                                                                                                                                                            |
| aa. Grobe, rohe, ungefärbte Bött-<br>cher-, Drechster-, Tijchter- zc.<br>Baaren, blos gehobelte Hof3-<br>waaren und Wagnerarbei-<br>ten 2c. | 454             | 155              | 299      | _       | Permehrte Einfuhr<br>von landwirthschaft-<br>lichen Berathen und<br>Berkzeugen in Folge<br>ber Errichtung ber per-                                                         |
| bb. Grobe Dafchinen von Solg                                                                                                                | 8               | 73               |          | 65      | manenten Ausstellung<br>von Birth und Sonns<br>lag am hiefigen Plate.                                                                                                      |
| 13. Sopfen                                                                                                                                  | 411             | 120              | 291      | -       |                                                                                                                                                                            |
| 14. Instrumente: a. mustelijche                                                                                                             | 90<br>524<br>19 | 105<br>240<br>15 | 284<br>4 | 15<br>— | Die Thatface, bag<br>gewisse Gattungen, na-<br>mentlich dirurgischer<br>Instrumente, aus Gum-<br>mi elasticum versertigt,<br>noch bom Auslande bes<br>Jogen werden mussen. |
| pfer- und Messingwaaren:<br>a. Geschmiedetes 2c. zu Geschirren<br>b. Waaren: Kessel, Psannen, Gürt-                                         | 7               | 7                | _        | -       |                                                                                                                                                                            |
| lerwaaren 2c                                                                                                                                | 807             | 626              | 181      | -       |                                                                                                                                                                            |
| Anmertung: Roh = Meffing, Roh-<br>ober Schwarzfupfer 2c                                                                                     | 1,998           | 941              | 1,057    | -       | Lieferungen von Rob-<br>tupfer an bie naffau-<br>ifchen Rupferhammer.                                                                                                      |
| a. aus Berlmutter, bergl. aus feinen<br>Metallgemischen, echten Berlen,<br>Korallen oder Steinen 2c., aber<br>in Berbinbung mit Kischbein,  |                 |                  |          |         |                                                                                                                                                                            |
| Glas 2c. b. aus Gold oder Silber, feinen<br>Metallgemischen, Metall Bronce<br>2c., ferner dergl. Waaren in Ber-                             |                 | 202              | 2        | -       |                                                                                                                                                                            |
| bindung mit Mabaster 2c 21. Leder, Lederwaaren und ähn-<br>liche Fabrikate:<br>a. 1. Lohgare oder nur lohroth ge-                           | 112             | 86               | 26       | _       | ,                                                                                                                                                                          |
| arbeitete Häute, Fahlleder,<br>Sohlleder 2c                                                                                                 | 370             | 438              | -        | 68      |                                                                                                                                                                            |

| Pofitionen des Vereins-Carifs.                                                                      | 1863.      | 1862.      | alfo in | 1863:     | Urfachen der Mehr-<br>oder Minder-Ein-                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Ctnr.      | Ctnr.      | mehr    | weniger   | fuhr, foweit folche<br>zu ermitteln waren                     |
| a. 2. Gummiplatten, Guttapercha,<br>Gummifaben, Kratenleber 2c.<br>b. Bruffeler und banifches Sand- | 7          | 4          | 3       | _         |                                                               |
| ichuhleber, auch Corduan 2c.,<br>alles gefärbte 2c. Leber 2c<br>Anmerkung: Salbgare, jowie bereits  | 101        | 105        | -       | 4         |                                                               |
| gegerbte, noch nicht gefärbte ober weiter jugerichtete Biegen- und                                  |            |            |         |           |                                                               |
| Schaffelle                                                                                          | 4,241      | 3,409      | 772     |           | Der profperirenbe<br>Betrieb ber hiefigen<br>Safftanfabriten. |
| 2c. Baaren, Blajebalge 2c d. 1. Feine Leberwaaren von Cor-                                          | 87         | 80         | 7       | -         |                                                               |
| duan 2c                                                                                             | 77         | 196        | -       | 119       | Aufschwung ber in-                                            |
| 2. Lederne Handschuhe                                                                               | 25         | 24         | 1       | etus      | Ş                                                             |
| a. Rohes Garn:                                                                                      | 0.400      | 4.000      |         |           |                                                               |
| Majchinengespinnst      Gebleichtes, desgl. blos abge- fochtes oder gebüttes, ferner ge-            | 3,426      | 4,056      | _       | 630       | Die zunehmenbe Er=                                            |
| färbtes Garn                                                                                        | 282        | 402        |         | 120       | Bollverein.                                                   |
| c. Zwirn                                                                                            | 661<br>325 | 676<br>609 | _       | 15<br>284 | Die vermehrte Fabris fation berfelb. in Ober-                 |
| 2. Segeltuch                                                                                        |            | 8          | -       | 8         | heffen.                                                       |
| und Drillich                                                                                        | 92         | 15         | 77      | -         |                                                               |
| lich und Drillich 2c                                                                                | 155        | 169        | -       | 14        |                                                               |
| und Treffenwaaren 2c                                                                                | 13         | 15         | _       | 2         |                                                               |
| h. Zwirnspitzen                                                                                     | 1          | 1          | -       |           |                                                               |
| b. Stearin-Lichte                                                                                   | 1          | 1          | _       |           |                                                               |
| c. Bache- und Ballrath - Lichte                                                                     | 6          | 9          | - 1     | 3         |                                                               |

| Pofitionen des Vereins-Carifs.                                                                                                                                                                                                                               | 1863.        | 1862.          | alfo is | 1863:   | Urfachen der Mehr<br>ober Minder Gin                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Ctnr.        | Ctnr.          | mehr    | weniger | fuhr, foweit folch<br>zu ermitteln waren                                                                              |
| 24. Lumpen und andere Abfälle zur Bapierfabrikation: a. Leinene, baumwollene und wollene Lumpen, auch macerirtezc. Papier- ipäne, Matulatur 25. Material- und Spezerei-, auch Conditor-Waaren und andere Confunctibilien: a. Bier aller Art in Fässern, auch | 1,215        | 405            | 810     | _       | Andbesondere wollen<br>Lumpen, beren bie biet<br>beitesenden Ghobby<br>gabetten grögere Quan<br>tidten bezogen haben. |
| Meth in Fäffern                                                                                                                                                                                                                                              | 84           | 17             | 67      | -       |                                                                                                                       |
| b. Branntwein und Hefe:<br>a. 1. Branntwein, Araf, Rum 2c.<br>2. Franzbranntwein und ver-                                                                                                                                                                    | 603          | 724            | -       | 121     |                                                                                                                       |
| fette Branntweine                                                                                                                                                                                                                                            | 297          | 326            |         | 29      |                                                                                                                       |
| c. Effig aller Art in Fäffern                                                                                                                                                                                                                                | 52           | 33             | 19      | -       |                                                                                                                       |
| d. Bier u. Effigin Flafchenob, Aruten                                                                                                                                                                                                                        | 5            |                | -       | 4       |                                                                                                                       |
| e. Del in Flaschen oder Kruken . f. α. Wein und Most, auch Cider                                                                                                                                                                                             | 22           | 15             | 7       | -       |                                                                                                                       |
| in Fäffern                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,384        | 3,146          | 1,238   | -       | Die vermehrte Zahl<br>ber hiefigen Beingroß:<br>hanblungen.                                                           |
| in Flaschen                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,361        | 2,286          | 75      | -       | ,                                                                                                                     |
| g. Butter                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | 2              | _       | 1       |                                                                                                                       |
| i. Subfrüchte 2c.:                                                                                                                                                                                                                                           | 2,606        | 1,397          | 1,209   | -       | hauptfachl. Schweines fcmals, wegen vers mehrter Bufuhr aus Aumerita und häufigerer Berwenbung besselben              |
| a. Frijde Gubfruchte:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |         |         | gur Bereitung von Po:<br>maben.                                                                                       |
| 1. Apfelfinen, Citronen 2c.                                                                                                                                                                                                                                  | 756          | 545            | 211     | - 1     |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Stđ.         | Std.           |         |         |                                                                                                                       |
| 2. ausgezählte                                                                                                                                                                                                                                               |              | 10,859         | _       | 4,291   |                                                                                                                       |
| B. Trodene und getrodnete Dat-<br>teln, Reigen 2c                                                                                                                                                                                                            | Ctnr. 2,342  | Ctnr.<br>2,365 | _       | 23      |                                                                                                                       |
| k. Gewürze:                                                                                                                                                                                                                                                  | -,           | _,000          |         |         |                                                                                                                       |
| 1. Galgant, Ingber, Cardamom,                                                                                                                                                                                                                                |              |                |         |         |                                                                                                                       |
| Cubeben, Dustatnuffe 2c                                                                                                                                                                                                                                      | 216          | 230            | -       | 14      |                                                                                                                       |
| 2. Pfeffer und Biment                                                                                                                                                                                                                                        | 1,451        | 1,456          |         | 9       |                                                                                                                       |
| Zimmtblüthe                                                                                                                                                                                                                                                  | 156          | 123            | 33      |         |                                                                                                                       |
| l. Heringe                                                                                                                                                                                                                                                   | Ton<br>1,279 | nen<br>1,199   | 80      | _       |                                                                                                                       |

| Positionen des Vereins-Carifs.                                                                    | 1863.     | 1862.  | alfo i | 1863:   | Urfachen ber Mehr<br>ober Minber Gin                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Ctnr.     | Ctnr.  | mehr   | weniger | fuhr, joweit folch<br>zu ermitteln waren                                                                |
| m. a. Raffee, rober und Raffee-                                                                   |           |        |        |         |                                                                                                         |
| Surrogate                                                                                         | 72,601    | 72,362 | 239    | -       | Bermehrter Confum.                                                                                      |
| n. Gebraunter Raffee, ingleichen<br>Rakaomaffe gemahlener Rakao,                                  | 212       | 277    | _      | 65      | 1.0                                                                                                     |
| Chofolade u. Chofolade-Surrogate                                                                  | 53        | 43     | 10     |         |                                                                                                         |
| o. Kaje aller Art                                                                                 | 951       | 923    | 28     | -       |                                                                                                         |
| wert 2c                                                                                           | 467       | 384    | 83     | -       |                                                                                                         |
| Arrowroot, Sago 2c. Tapiota<br>B. Mühlenfabritate aus Getreide<br>und Guljenfruchten, nämlich ge- | 536       | 471    | 65     | -       |                                                                                                         |
| fcrotene ober geschälte Körner 2c.<br>r. Muschel- ober Schaalthiere aus                           | 16        | 88     | -      | 72      |                                                                                                         |
| ber See, als Auftern 2c s. Reis:                                                                  | 25        | 16     | 9      |         |                                                                                                         |
| 1. geschälter                                                                                     | 13,584    | 15,503 | -      | 1,919   | Berminberter Con:<br>fum in Folge ber guten<br>Rartoffel: Ernte.                                        |
| t. Salg (Rochfalg, Steinfalg)                                                                     | 32        | 32     | _      |         | scattoffer: etate.                                                                                      |
| и. Эугор                                                                                          | 462       | 349    | 113    |         | Die beffere Qualität<br>bes ausland. Sprop in<br>Berbindung mit ber Ers<br>mäßigung bes Zolls<br>fages. |
| v. Tabat:                                                                                         |           | - 1    |        |         | inden.                                                                                                  |
| <ol> <li>Tabafsblätter, unbearbeitete<br/>und Stengel</li> <li>Tabafsjabrifate:</li> </ol>        | 6,078     | 5,958  | 120    | -       | Bermehrte Fabrifation.                                                                                  |
| a. Rauchtabat in Rollen                                                                           |           |        |        |         |                                                                                                         |
| ober geschnitten 2c                                                                               | 21<br>364 | 24     | -      | 3       |                                                                                                         |
| β. aa. Cigarren bb. Schnupftabal                                                                  | 1         | 381    | _      | 17      |                                                                                                         |
| w. Thee                                                                                           | 675       | 651    | 24     | _ '     |                                                                                                         |
| x. Zuder: 1. Brod= und hute, Candisa,                                                             | 0,0       | 0.51   | 24     |         |                                                                                                         |
| Bruch- ober Lumpen- und weißer geftogener Buder                                                   | 35        | 39     | _      | 4       |                                                                                                         |
| 2. Rohzuder und Farin (Zuder-<br>mehl)                                                            | 2         | 4      |        | 2       |                                                                                                         |
| B. Del, in Fäffern eingehend:                                                                     | 454       | 460    |        | 6       |                                                                                                         |

| Pofitionen des Vereins-Carifs.                                                                                                                        | 1863.        | 1862.         | alfo in | 1863:        | Urfachen der Mehr-<br>ober Minder Gin                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | Ctnr.        | Ctur.         | mehr    | weniger      | fuhr, joweit jolche<br>zu ermitteln waren                                              |
| Anmerkung 1. Baumöl in Fäs- jern, wenn bei der Abfertigung auf den Ctr. 1 Pfd. Terpentinöl oder 1/s Pfd. Roßmarinöl zu- gesetzt worden b. Anderes Del | 36<br>26,782 | 138<br>31,818 | _       | 102<br>5,036 | Die lleberführungbes<br>Marties in Felge be-<br>berjäbrigen Spehula-<br>tionBeintäufe. |
| fuchen 2c., ingleichen Dehl aus folchen Kuchen 2c                                                                                                     | _            | 41            | _       | 41           |                                                                                        |
| 27. Bapier und Bappwaaren:<br>a. Ungeleimtes, 2c. Dructpapier, auch                                                                                   |              |               |         |              |                                                                                        |
| grobes Pactpapier b. Geleimtes Papier, ungeleimtes                                                                                                    | 38           | 26            | 12      | -            |                                                                                        |
| feines, buntes 2c                                                                                                                                     | 145<br>6     | 122<br>3      | 23<br>3 | _            |                                                                                        |
| Anmertung : Graues Loid - und Bactpapier, Bappbedel und Bref-                                                                                         |              |               |         |              |                                                                                        |
| jpähne                                                                                                                                                | 62<br>62     | 30            | 2<br>32 | _            |                                                                                        |
| e. Buchbinder - Arbeiten aus Papier                                                                                                                   | 02           |               | -       |              |                                                                                        |
| und Bappe 2c                                                                                                                                          | 86           | 174           | _       | 88           |                                                                                        |
| a. Ueberzogene Pelze, Müten, Handsichuhe, gefütterte Deden 20 b. Fertige, nicht überzogene Schaf-                                                     | -            | 1             | - 4     | 1            |                                                                                        |
| pelze, besgl. weißgemachte 2c. nicht<br>gefütterte Angora- 2c. Felle 2c.<br>30. Seibe und Seibenwaaren:                                               | 6            | 18            | _       | 12           |                                                                                        |
| Seibe, rohe ungefärbte 2c., auch<br>rohe Floretjeide 2c                                                                                               | 14           | 50            | -       | 36           |                                                                                        |
| ferner Garn ans Baumwolle<br>und Seibe                                                                                                                | 63           | 72            | _       | 9            |                                                                                        |
| b. Seibene Beng- und Strumpf-                                                                                                                         |              |               |         |              |                                                                                        |
| Baaren, Tudjer, Blonden 2c c. Dergleichen Waaren, in welchen außer Seibe 2c. auch andere Spinnmaterialien 2c. enthalten                               | 758          | 827           |         | 69           |                                                                                        |
| find 2c                                                                                                                                               | 202          | 165           | 37      | _            |                                                                                        |

| Positionen des Vereins-Zarifs.                                                                                  | 1863.       | 1862.       | alfo ir   | 1863:   | Urfachen ber Dehr-<br>ober Minder Gin-                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Ctnr.       | Ctnr.       | mehr      | weniger | fuhr, foweit folche<br>Bu ermittelnwaren                                |
| 31. Seife:<br>b. Gemeine weiße                                                                                  | 15          | 6           | 9         | -       |                                                                         |
| Büchjen 2c                                                                                                      | 17          | 10          | 7         | -       |                                                                         |
| 33. Steine und Stein: Baaren:<br>a. Mühlsteine mit eifernen Reifen<br>b. Waaren aus Alabaster, Marmor           | Std. 7      | _           | Std.<br>7 | -       | 7                                                                       |
| und Specffein 2c                                                                                                | ©tnr.<br>46 | ©tmr.<br>23 | 23        | -       |                                                                         |
| Betfteine 2c                                                                                                    | 270         | 218         | 52        | -       |                                                                         |
| Anmertung bb. Flintenfteine 35. Strohe, Rohre und Bafte                                                         | 58          | 106         |           | 48      |                                                                         |
| Waaren:<br>a. Matten und Fußbeden, ord. von                                                                     |             |             |           |         |                                                                         |
| Baft, Stroh 2c.  1. ungefärbt                                                                                   | 1           | 4<br>28     | -         | 3<br>28 |                                                                         |
| b. Stroh- und Basigestechte, Decken<br>2c. Span- und Rohrhüte ohne<br>Garnitur                                  | 42          | 55          | _         | 13      | ,                                                                       |
| c. Bast- und Strohhüte ohne Unter-                                                                              | 78          | 90          | _         | 12      |                                                                         |
| 36. Talg und Stearin:                                                                                           | 243         | 1,896       |           | 1,653   | Erfah bes Talgs burch                                                   |
|                                                                                                                 |             | ·           |           | 1,000   | billigere Surrogate.                                                    |
| 37. Theer, Bech                                                                                                 | 80          | 14          | 66        |         | No.                                                                     |
| a. Gemeine Töpferwaaren, Fliefen 2c.<br>Fapence oder Steingut, Porzellan:<br>b. einfarbiges oder weißes, besgl. | 970         | 609         | 861       | _       | Der Bezug von Re-<br>torten für verschiebene<br>Basbereitungsanftalten. |
| irdene Pfeifen                                                                                                  | 23          | 28          | -         | 5       |                                                                         |
| ober verfilbertes                                                                                               | 72          | 56          | 16        | _       |                                                                         |
| d. weißes                                                                                                       | 12          | 23          | -         | 11      |                                                                         |
| e. farbiges, und weißes 2c., bergl.<br>mit Malerei ober Bergolbung 2c.                                          | 83          | 78          | 5         | _       |                                                                         |
| f. in Berbindung mit unedlen Me-<br>tallen                                                                      | 16          | 2           | 14        | -       |                                                                         |
| g. in Berbindung mit Gold, Gil-<br>ber 2c                                                                       | 4           | 4           | -         | -       |                                                                         |

| Positionen des Vereins-Carifs.                               | 1863. | 1862. | alfo in | 1863:   | Urfachen ber Mehr-<br>ober Minder-Ein-                          |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                              | Ctur. | Ctnr. | mehr    | weniger | fuhr, foweit folche<br>Bu ermitteln waren                       |
| 10. Wachsleinwand, Bachs-                                    |       |       |         |         |                                                                 |
| monffelin, Bachstafft:                                       |       |       |         |         |                                                                 |
| a. Grobes unbedrudtes Bachstuch                              | 2     | 1     | 1       | _       |                                                                 |
| b Alle anderen Gattungen, ingl.<br>Bachsmouffelin, Malertuch | 121   | 275   | _       | 154     | Die gunehmenbe in:<br>lanbifche Gabritation                     |
| c. Bachstafft                                                | 10    | 8     | 1 2     | _       | biefer Mrtitet.                                                 |
| d. Alle mit Gummi elasticum ober                             |       |       | _       |         |                                                                 |
| Guttapercha überzogenen Gewebe                               | 26    | 20    | 6       | _       |                                                                 |
| 1. Bolle und Bollen-Baaren:                                  |       |       |         |         |                                                                 |
| a. Robe und gefammte Schafwolle,                             |       |       |         |         |                                                                 |
| einschließlich der Gerberwolle .                             | 5,588 | 5,396 | 192     | -       |                                                                 |
| b. Beifes breis ober mehrfach ge-                            |       |       |         |         |                                                                 |
| zwirntes, wollenes und Kameel-                               |       |       |         |         |                                                                 |
| garn 20                                                      | 577   | 850   |         | 273     | Diefe Berminberung ift burch gufattige Ur fachen berbeigeführt. |
| c. Bollenwaaren 2c.                                          |       |       |         |         |                                                                 |
| 1. Bebrudte Baaren aller Art,                                |       |       |         |         |                                                                 |
| ungewallte Baaren 2c., wenn                                  |       |       |         |         |                                                                 |
| fie gemuftert 2c. find 2c                                    | 98    | 124   | _       | 26      |                                                                 |
| 2. Gewaltte unbebrudte Tuche,                                |       |       |         |         |                                                                 |
| Beug = und Filgmaaren,                                       | 2.079 | 2,000 | 79      |         |                                                                 |
| Strumpfwaaren 2c                                             | 2,079 | 333   |         | 111     |                                                                 |
| 3. Fußteppiche                                               | 444   | 303   |         |         |                                                                 |
| boublirtes ungefärbtes Bol-                                  |       |       |         |         |                                                                 |
| lengarn                                                      | 285   | 189   | 96      |         |                                                                 |
| 2. Bint und Bint-Baaren:                                     |       |       |         |         |                                                                 |
| b. Bleche und grobe Bintmaaren                               | 115   | 24    | 91      | -       |                                                                 |
| c. Feine, auch ladirte Bintwaaren                            | 29    | 28    | 1       | -       |                                                                 |
| 3. Binn und Binn - Baaren:                                   |       |       |         |         |                                                                 |
| b. Feine, auch ladirte Zimmaaren,                            |       |       | 1       |         |                                                                 |
| Spielzeug 2c                                                 | 1     | 3     | -       | 2       |                                                                 |
| Anmertung. Binn in Bloden,                                   |       | 1,274 | 99      |         | 1                                                               |
| Stangen 2c. und altes Binn                                   | 1,373 | 1,214 | 33      |         |                                                                 |
| Bur allgemeinen Eingange:                                    |       | 1     | Į .     |         |                                                                 |
| Abgabe:<br>Bücher, gebrudte, fowohl gebundene,               |       |       |         |         |                                                                 |
| als ungebundene, Landfarten und                              |       |       | 1       |         | 1                                                               |
| Anpferstiche                                                 | 283   | 251   | 32      | _       |                                                                 |
| Rebern (Bettfebern) Feberfpulen                              | 8     | _     | 8       | -       | 1                                                               |
| Orania (andrews) Oscallano                                   |       |       | 1       |         |                                                                 |

| Pofitionen des Vereins-Carife.                                               | 1863.  | 1862.  | alfo in | 1863:   | Urfachen der Dehr-<br>oder Minder Gin-                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Ctnr.  | Ctnr.  | mehr    | weniger | fuhr, soweit solche<br>zu ermitteln waren.                           |
| Fifche, gefalzene, getrodnete, ge-                                           |        |        |         |         |                                                                      |
| raucherte, marinirte 2c                                                      | 785    | 446    | 339     | _       |                                                                      |
| Dbft, gebadenes, getrodnetes Schwämme, Bafchichmamme und                     | 1,206  | 1,862  | -       | 656     |                                                                      |
| bereitete Feuerichwämme                                                      | 106    | 81     | 25      | _       |                                                                      |
| Thran                                                                        | 2,229  | 1,952  | 277     |         |                                                                      |
| Erbichafte-Gegenstände                                                       | 19     | 22     | -       | 3       |                                                                      |
| genannt find                                                                 | 3,743  | 2,167  | 1,576   | -       |                                                                      |
| II. Waaren - Musfuhr.                                                        |        |        |         |         |                                                                      |
| 1. a. Rohe Häute und Felle<br>4. Lumpen und andere Abfälle zur               | 25,172 | 13,509 | 11,663  | -       | Allgemeine Bunahme<br>biefes Danbelszweigs.                          |
| Bapierfabrifation                                                            | 11     | 5      | 6       | _       |                                                                      |
| 1. a. Rohe und getämmte Schaf-<br>wolle, einschließlich der Gerber-<br>wolle |        | 1,707  | _       | 725     | Abnahme ber Rach:<br>frage nach groben öfter:<br>reichischen Wollen. |
|                                                                              |        |        |         |         |                                                                      |

Bon biefem Gefammt. Baarenberfehr wurden auf Zollbereinsrechnung folgende Abgaben erhoben:

| Fahr.            | Eingangs<br>Abgaben | - 1       | Ausgange<br>Abgaben |           | Summe.           |     |
|------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-----|
| 1863             | fí.<br>1,493,628    | fr.<br>30 | fí.<br>79,283       | fr.<br>45 | fi.<br>1,572,912 | tr. |
| 1862             | 1,508,139           | 30        | 43,818              | 15        | 1,551,957        | 45  |
| mithin 1863 mehr | _                   | -         | 35,465              | 30        | 20,954           | 30  |
| meniger          | 14,511              | -         | -                   | -         | _                | -   |

Ms Ergänzung ber Ueberficht über ben Baaren-Eingang geben wir hier noch die folgende

#### Meberficht

ber Best and e außervereinsländischer Waaren, welche am 31. December 1862 und 1863 in ben Nieberlagen bes Hauptsteueramts zu Frankfurt vorhanden gewesen find.

|      | Positionen des Vereins-Carifs, |                                                                              |       |      |  |  |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|
| _    | •                              |                                                                              |       |      |  |  |
| Pos. | 2. c.                          | Baumwollene 2c. Zeuge u. Strumpfmaaren, Spigen 2c.                           | 235   | 200  |  |  |
| **   | 5. a. 1.                       | Chemische Fabritate 2c                                                       | 38    | 48   |  |  |
| 53   | 5. e. 2. aa.                   | Aloe, Gallapfel, Rreuzbeeren 2c                                              | -     | 2    |  |  |
| **   | 5. e. Anm. 1.                  | Wachs                                                                        | -     | 13   |  |  |
| ٠,   | 5. e. ", "                     | Andere rohe Erzeugniffe des Mineral*, Thier- und Pflanzenreichs              | 17    | 40   |  |  |
| 77   | 5, g. 2.                       | Aupfervitriol 2c., Bafferglas 2c., ichwefeljaures Ammonial, chromfaures Kali |       | 14   |  |  |
|      | 5. m.                          | Terpentinol, außerbem Kischiped                                              |       | 7    |  |  |
| 7*   | 6. b. 1.                       | Geschmiedetes und gewalztes Gifen ac                                         | 323   | _ ′  |  |  |
| 77   | 6. b. 3.                       | Roh- und Cementstahl, Gug- und raffinirter Stahl                             | 020   | 295  |  |  |
| 77   | 6. d.                          | Kaçonnirtes Eisen in Staben 2c                                               | 111   |      |  |  |
| 29   | 6. f. 2.                       | Eifen- und Stahlmaaren, grobe,                                               | 862   | 916  |  |  |
| **   | 6. f. 3.                       | c.t                                                                          | - 002 | 9    |  |  |
| 35.  | 9. b. 1.                       | Anis und Kümmel                                                              | 30    |      |  |  |
| "    | 10. c.                         | Geprefites, geichliffenes 2c. weißes Glas 2c                                 | 3     | 16   |  |  |
| **   | 10. e.                         | Karbiges 2c. Glas 2c., auch Glasmaaren 2c                                    |       | 2    |  |  |
| "    | 11. a.                         | Robe 2c. Saute und Felle 2c., besgl. robe Pferbehaare                        | 114   | 1610 |  |  |
| "    | 11. c.                         | Safen- und Raninchenfelle 2c                                                 | 10    | 54   |  |  |
| "    | 11. d.                         | Saare von Rindvieh, Ziegenhaare                                              |       | 6    |  |  |
| 29   | 12. e.                         | Bolgerne Bausgerathe u. andere Tifchler- 2c. Baaren 2c.                      | 1     | _    |  |  |
| **   | 12. f.                         | Reine Holzwaaren 2c                                                          | 1     | 1    |  |  |
| 39   | 13.                            | Dopfen :                                                                     | _     | 45   |  |  |
| 21   | 14, a.                         | Inftrumente, mufitalifche                                                    | _     | 13   |  |  |
| .,   | 14, b.                         | astronomische                                                                | _     | 2    |  |  |
| 11   | 19. b.                         | Rupfer- und Deffing-Baaren 2c                                                | _     | 2    |  |  |
| ,    | 20. a.                         | Rurge Baaren 2c                                                              | 7     | 53   |  |  |
| ,,   | 21, a. 1.                      | Lohgare ober nur lohroth gearbeitete Baute, Fahl-                            |       |      |  |  |
|      |                                | leber, Sohlleber 2c                                                          | 17    | 17   |  |  |
| 19   | 21 b.                          | Bruffeler u. banifches Sanbichuhleber, auch Corbuan 2c.                      | 1     | _    |  |  |
| 19   | 21. b. Anm.                    | halbgare 2c. Ziegen. und Schaffelle                                          | 766   | 622  |  |  |

|      | Mati                | tionen des Vereins-Carifs.                            | 1862.  | 1863  |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|      | 40011               | Tronta des deterns-eartys.                            | Ctr.   | Ctr.  |
| Pos. | 21. c.              | Grobe Schuhmacher- und Sattler- 2c. Baaren 2c         | _      | 18    |
| "    | 21. d. 1.           | Feine Leberwaaren von Corduan ac                      | _      | 2     |
| **   | 22, a, 1,           | Maschinengespinnst                                    | 23     | 26    |
| 17   | 22, d. 1.           | Graue Badleinwand                                     | 14     | 29    |
| 11   | 22, f.              | Gebleichte, gefarbte, gebrudte ac. Leinwand ac        | 91     | 207   |
| 11   | 22. g.              | Banber, Batift 2c., Geipinnfte und Treffenwaaren 2c.  | 3      | 8     |
| "    | 22, h.              | Zwirnspiten                                           | -      | 1     |
| "    | 24. a.              | Leinene 2c. Lumpen, Bapieripane, Mafulatur            | 8      | 8     |
| 71   | 25. b. α. 1.        | Branntwein, Araf, Rum 2c                              | 881    | 679   |
| "    | 25. b. α. 2.        | Franzbranntwein 2c                                    | 1.032  | 51    |
| "    | 25. f. α.           | Bein und Moft, auch Ciber in Käffern                  | 4,325  | 4908  |
|      | 25. f. β.           | Bein und Moft, auch Ciber in Klaschen                 | 654    | 625   |
| 91   | 25. h.              | Reifch, ausgeschlachtetes 2c                          | 78     | 22    |
| 33   | 25. i. β.           | Trodene und getrodnete Datteln, Feigen 2c             | 525    | 444   |
| "    | 25. k. 1.           | Galgant, Ingber, 20                                   | 91     | 28    |
| "    | 25. k. 2.           | Bfeffer und Biment                                    | 608    | 535   |
| "    | 25. k. 3.           | Zimmt und Zimmt-Caffia 2c                             | 55     | 92    |
| 31   | 25. m. α.           | Raffe, rober und Raffe Surrogate                      | 13,814 |       |
| "    | 25. m. β.           | Rafao in Bohnen 2c.                                   | 65     | 48    |
| "    | 25. n. p.<br>25. o. | Raje aller Art                                        | 7      | 7     |
| "    |                     |                                                       | 2      | 20    |
| *9   | 25. p.              | Ronfituren 2c                                         | 149    | 149   |
| "    | 25. q. α.           | Rraftmehl, Rubeln 2c                                  | 1,674  | 631   |
| 19   | 25. s. 1.           | Reis, geschälter                                      | 1,074  | 58    |
| 25   | 25. u.              | Sprop                                                 |        | 1     |
| "    | 25. v. 1.           | Tabafsblätter                                         | 4,183  | 3,476 |
| 77   | 25. v. 2. β. aa.    |                                                       | 15     | -     |
| "    | 25. w.              | Thee                                                  | 178    | 218   |
| "    | 25. x. 1.           | Brod- und But-, Canbis 2c. und weißer geftoßener      |        |       |
|      |                     | Buder                                                 | 26     | 14    |
| "    | 26. a.              | Baumöl                                                | 2      | 7     |
| 19   | 26. b.              | Anderes Del                                           | 131    | 9,826 |
| 35   | 27. b.              | Geleimtes Papier 2c                                   | 48     | 38    |
| **   | 28. b.              | Fertige, nicht überzogene Schafpelze 2c., Angora- 2c. |        |       |
|      |                     | Felle 2c                                              | 2      | 1     |
| 22   | 30. b.              | Seibene Zeug- und Strumpf-Baaren 2c                   | 217    | 163   |
| 19   | 30. c.              | Dergleichen Baaren, in welchen außer Seibe zc. auch   |        |       |
|      |                     | andere Spinnmaterialien ac. enthalten find ac.        | 28     | 17    |
| 19   | 36. a.              | Talg                                                  | -      | 118   |
| 19   | 38. b.              | Fapence ober Steingut, einfarbiges 2c                 | 1      | -     |
| ,,   | 38. c.              | Bemaltes, bedructes ac. Fanence oder Steingut         | 28     | 28    |
| ٠,   | 38. e.              | Farbiges und weißes 2c. Porzellan                     | 1      | 2     |
| "    | 40. b.              | Bachstuch, ingl. Bachsmouffelin ac                    | 21     | 36    |

| Dofiti          | onen des Vereins-Carifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1862. | 1863. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| de a letter     | The second section sec | Ctr.  | Ctr.  |
| Pos. 40. c.     | Bachstafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | 2     |
| , 41, a.        | Robe und gefammite Schafwolle 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.013 | 2,240 |
| " 41, c. 1.     | Bedrudte und ungewaltte 2c, Bollenwaaren 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31    | 43    |
| ., 41. c. 2.    | Gewalfte und unbedrudte 2c. Bollenwaaren 2c,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237   | 350   |
| ,, 41, c. 3.    | Rußteppiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80    | 51    |
| - (             | Büdjer 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4     |
| Bur allgemeinen | Rijche, gefalzene, geräucherte 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | _     |
| Eingangeabgabe. | Dbft, gebadenes, getrodnetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236   | 8     |
|                 | Objecte, welche im Bolltarif nicht genannt find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21    | 116   |

Bon ben ber Accife unterworfenen Baaren gingen im Jahre 1863 ein:

|                 | Quantum (     | Nettobeträge). | Alfo i | 1863     |
|-----------------|---------------|----------------|--------|----------|
|                 | 1863          | 1862           | mehr.  | weniger. |
| Brod und Ruchen | 894,490 Pfb.  | 800,080 Pfb.   | 94,410 | _        |
| Mehl            | 130,688 Mitr. | 119,822 Mitr.  | 10,866 | _        |
| Gerfte und Bier | 98,591 Ohm    | 81,156 Ohm     | 17,435 | -        |
| Rauchfleisch    | 195,125 Bjd.  | 206,531 Bfb.   | _      | 11,405   |
| Obstwein        | 16,474 Ohm    | 17,577 Ohm     | _      | 1,103    |
| Bein            | 8,660 "       | 8,048 "        | 612    |          |
| Branntwein      | 2,610 "       | 2,494 "        | 116    | _        |
| Effig           | 911 "         | 695 "          | 216    |          |
| Futtergerfte    | 483 Mitt.     | 605 Mir.       |        | 122      |
| Bafer           | 60,252 "      | 54,912 "       | 5,340  | -        |
| Beu             | 83,671 Ctr.   | 75,110 Ctr.    | 8,561  | _        |
| Strog           | 56,464 "      | 49,772 "       | 6,692  | _        |
| Solzfohlen      | 16,063 "      | 14,364 "       | 1,699  | _        |
| Lohtuchen       | 4,620 "       | 4,402 "        | 218    |          |
| Steintohlen     | 778,733 "     | 740,250 "      | 33,483 | -        |
| Torf            | 3,008 "       | 2,991 "        | 17     | _        |

In Folge ber Erhebung einer Abgabe von ben burch auswärtige Bertaufer zu ben Meffen eingeführten Gütern besteht über ben Baaren-Eingang und Ausgang während ber Dauer ber Meffen eine Controle, bie es ermöglicht, die nachstehenden Ziffern mitzutheilen. Durch die

Degvertebr.

Umgestaltung des Weltverkehrs, welche sich in den letten Jahrzehnten vollzogen, ift freilich die Bedeutung der Messen für den allgemeinen Handel auf ein sehr geringes Maaß herabgedrückt worden. Dessenungeachtet sind dieselben für einzelne Handelszweige (wie an unserm Platz namentlich für Leder) noch immer von so wesentlichem und selbst zunehmendem Einfluß, daß eine vergleichende Uebersicht dieses Theils der Güterbewegung in dem Gesammtbilbe des Franksurtischen Handels, welches wir hier so weit thunlich zu entwersen sinden, nicht sehlen dars.

#### Waaren = Eingang.

Gtr.

Bur Berbftmeffe 1863

Bur Oftermeffe 1863

| a. durch die Landthore 19,381 4                                                               | 19,421°/6                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| b. burch bie Gifenbahnen 28,8451/2                                                            | 28,394 1/8                                         |
| c. zu Waffer 47,9901/s                                                                        | 27,367 <sup>3</sup> /e                             |
| Summe . 96,2167/8 1)                                                                          |                                                    |
| Dagegen 1862 103,240 % 3)                                                                     | Dagegen 1862 72,0648/8 2)                          |
| Mithin 1863 meniger 7,0233/4 8)                                                               | Mithin 1863 mehr 3,1181/4 3)                       |
| 3) worunter vereinstanbifches Leber 24,514 Etr.                                               | 1) worunter vereinstänbifches Leber 21,7321/4 Ctr. |
| <sup>2</sup> ) " " " 19,805 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> " 4,708 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " | 2) " 20,5173/8 " 20,5173/8 " 1,2147/8 "            |
| Baaren :                                                                                      | Ausgang.                                           |
| Bur Oftermeffe 1863 Gir.                                                                      | Bur Berbftmeffe 1863 Gir.                          |
| a. zu Land 18,215                                                                             | 20,525                                             |
| b. zu Baffer 34,6451/8                                                                        | 29,9878/8                                          |
| Summe . 52,8601/s                                                                             | Summe . 50,5128/8                                  |
| Dagegen 1862 67,1398/4                                                                        | Dagegen 1862 75,0501/4                             |
| Mithin 1863 meniger 14 2796/e                                                                 | Mithin 1863 meniger 24.5377 a                      |

Un Megabgaben (von den für fremde Rechnung eingeführten Baaren) wurden erhoben:

|                       |        | 0                         | lt e r | m   | eff                               | e.   |     |     |                                               | He    | rbf  | t m | e [ ]                             | e.   |     |    |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|------|-----|-----------------------------------|------|-----|----|
| Sahr.                 |        | inelar<br>Güter<br>fr. pr | r.     |     | Augervereine:<br>lanbifche Guter. |      |     |     | Bereinstanbifche Guter.<br>(à 8 fr. pr. Ctr.) |       |      |     | Mußervereins:<br>lanbifche Guter. |      |     |    |
|                       | Ctr.   | Pfb.                      | Pt.    | er. | Ctr.                              | Pfb. | ft. | tr. | Ctr.                                          | Pfb.  | ft.  | fr. | Ctr.                              | Bfb. | PL. | tt |
| 1863:                 | 31,359 | 371/2                     | 4181   | 15  | 86                                | 1    | 11  | 7   | 28,638                                        | 371/2 | 3818 | 27  | 79                                | 83   | 10  | 18 |
| 1862:                 | 30,798 | 25                        | 4106   | 26  | 57                                | 65   | 8   | 45  | 29,096                                        | 621,2 | 3879 | 33  | 70                                | 22   | 9   |    |
| (mehr                 | 561    | 121/2                     | 74     | 49  | 28                                | 36   | 2   | 22  | _                                             | -     | -    | F   | 9                                 | 61   | 1   | 11 |
| Mithin 1863   weniger | -      | -                         | -      | _   | _                                 | -    | -   | _   | 458                                           | 25    | 61   | 6   | -                                 | -    | -   | 1- |

#### Erzeugung und Vertrieb vegetabilischer Rohprodukte.

Die im Gebiet ber freien Stadt Frantfurt bem Felbbau gewidmete Bodenfläche umfaßt etwa 24,000 Keldmorgen, von benen ca. 7650 auf Frantfurter, ca. 1400 auf Cachfenhäufer Gemartung und etwa 15.000 auf die Ortschaften entfallen. Bon einer commerziellen Bedeutung bes Ertrages Diefer Bobenfläche fann natürlich nicht Die Rebe fein.

Felbbau.

Der Getreibehandel, bisher vielleicht ber am meiften vernach: Betreibehanbel. laffigte Sandelezweig Frankfurte, hat im Laufe des verfloffenen Jahres einen fo ansehnlichen Aufschwung genommen, daß bie gegenwärtigen Berhältniffe beffelben faum noch einen Bergleich mit benen ber borausgegangenen Jahre gulaffen. Das Geschäft hat nicht nur in überrafchender Weife an Ausbehnung gewonnen, fondern es ift zugleich auch aus einem nahezu rechtlofen, bem Charafter unferes Banbelsftandes menig entsprechenden Buftand herausgetreten und ju einer neuen Grundlage ber Golibitat unferes Blates umgeftaltet worben. Diefe gludliche Beranberung ift wohl ausschlieflich ber Wirtsamkeit ber im Berbft 1862 hier begrundeten Broduftenborfe gugufchreiben.

Der ehemalige Frankfurter Betreibehandel mar nur ein einfaches Probuttenborfe. Confumgefchaft, bem faft jede Bebeutung über die Stadtgrengen binaus abging und ber überdies unter bem Mangel aller Sanbelsufancen bermaaken zu leiden hatte, daß auswärtige Fruchthändler nur ungern ihre Baare hierher brachten. Bielfach gingen bie Geschäfte nicht ohne Rechtshandel ju Ende. Geit Begründung ber Produttenborfe haben diefe fonft fo gahlreichen Brogeffe ganglich aufgebort. Für die Statuten berjelben und die durch fie eingeführten Sandelsgebräuche darf biefes Resultat als ein gultiger Beweis ihrer Zweckmäßigkeit angesehen merben. Durch die Produttenborje ift überdies ein bisher bier faft unbefanntes Geschäft, der Termin-Bandel, erft ermöglicht worden. manchen Seiten zwar wurde biefe Errungenschaft mit ungunftigen

Augen angesehen und geradezu als Schwindel bezeichnet; gewiß in sofern mit Unrecht, als das reelle Termingeschäft eine wesentliche Stütze des Großhaudels in Getreide ist, zumal so lange es au öffentlichen Lagerräumen und Warrants sehlt, ohne welche das Comptant-Geschäft in größeren Massen sehr schwierig ist.

Bu verschiedenen Zeiten schon hatte die Handelstammer gur Sebung des Getreide Großhandels am hiesigen Plage Unregung gegeben und beshalb auch, sobald das Projett der Errichtung einer Produttenbörse auftauchte, bemselben ihre lebhasteste Theilnahme zugewendet.

Die Broduftenborfe fteht unter Oberaufficht der Sandelefammer, welche auch auf Borichlag des Borfenvorstandes Diejenigen Matler erwählt, benen die Aufftellung des öffentlichen Borfen = Coureblattes obliegt. Die unmittelbare Aufficht übt der Borfenvorftand aus, deffen Mitglieder alljährlich von ber Sandelstammer, aus den von ben Borfen-Ditgliedern in doppelter Bahl Bemahlten, ernannt merben. Das Recht jum Befuch ber Borfe wird burch Bahlung eines Gintrittegelbes ermorben. Streitigfeiten über Borfengeschäfte merben burch ein aus drei Berfonen für jeben einzelnen Fall befonbere gebilbetes Schiedegericht geschlichtet. Die Schiederichter find von allen gerichtlichen Formen befreit; alleinige Quelle ihrer Entscheidung ift ihr eignes pflichtmäßiges faufmännisches Ermeffen. Someit bei abgufchliegenden Geschäften die naberen Bedingungen nicht ausbrudlich festgesett find, gelten die nach Borfengebrauch und Sandelsubung gewöhnlichen Conditionen ale Norm bes Contraftes. Die Borfenzeit, welche Unfange nur auf zwei Bochentage, Montag und Mittwoch, feftgestellt mar, ift jest auf alle Berktage ausgebehnt und neuerdings ift auch bas lotal in bas ber allgemeinen Sandelsborfe verlegt.

Die Eröffnung der Produftenbörse fand am 15. September 1862 unter sehr ungünstigen Auspicien statt. Der beständige Rückgang der Getreidepreise, der Mangel an jedem Export, ebenso die durch Unrentabilität erschwerten Beziehungen von auswärts, hemmten lange Zeit hindurch jede Unternehmungslust, die endlich, nachdem die bestürchtete Mißernte Ungarns zur Gewißheit geworden war und dann auch die Witterung Ansangs Juni 1863 einen bedenklichen Charafter annahm, ein neuer Impuls erwachte. Mit dem Eintritt günstigerer

Bitterung aber gerieth bas eben belebte Gefchaft fehr balb wieber ins Stoden.

Die Ernte war in ihrem Gesammtresultat eine reiche und bie Preise gingen deshalb anhaltend zurück; ungeachtet der besseren Qualität aber und jener verhältnismäßig billigen Preise konnte sich doch tein Exportgeschäft entwickeln. Ursache davon war namentlich England, welches als das am meisten importirende Land, sowohl durch seine eigne gute Ernte, als durch die bedeutenden Zusuhren aus Nordamerika die Preise andauernd drückte und zugleich die auswärtigen Märkte beberrichte.

Wir laffen nunmehr eine Uebersicht ber niedrigsten und höchsten Getreibepreise in den einzelnen Monaten des Jahres 1863, sowie eine graphische Darstellung der wöchentlichen Preisschwankungen in den wichtigften Artiteln des Franksurter Produktenhandels überhaupt folgen.

Getreide-Preise ber Frankfurter Produkten-Borfe im Jahre 1863. (Kur effective Waare per 200 Bfunb.)

| In den    | We                | izen.     | Rog               | gen.      | Ge                | rfte.     | Ş.                | fer.      |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Monaten : | niebs<br>rigfter. | böchfter. | nieb:<br>rigfter. | höchfter. | nied:<br>rigiter. | böchfter. | niebs<br>rigfter. | höchfter. |
|           | fl.               | fl.       | fl.               | ft.       | ft.               | fl.       | fl.               | ft.       |
| Januar .  | 112/3             | 121/6     | 91/2              | 10        | 73/4              | 82/3      | 62/15             | 64/15     |
| Februar . | 113/4             | 121/8     | 91/2              | 92/3      | 73/4              | 83/4      | 62/15             | 67/15     |
| März      | 112/3             | 121/4     | 91/2              | 91/2      | 71/2              | 82/3      | 61/4              | 67/15     |
| April     | 111/2             | 121/2     | 9                 | 91/2      | 71/2              | 8 1/12    | 61/3              | 6 2/3     |
| Mai       | 112/3             | 121/4     | 83/4              | 91/12     | 81/8              | 81/2      | 61/4              | 62/3      |
| Juni      | 12                | 141/6     | 85/6              | 98/4      | 87/12             | 82/3      | 61/4              | 611/12    |
| Juli      | 121/6             | 133/4     | 85/6              | 91/6      | 87/12             | 87/12     | 62/3              | 611/12    |
| Auguft    | 103/4             | 121/4     | 8                 | 81/2      | 81/8              | 87/12     | 64/5              | 71/4      |
| Geptember | 103/4             | 111/3     | 72/3              | 81/6      | 8                 | 85/12     | 62/3              | 7         |
| October . | 101/2             | 11        | 7 1/2             | 72/3      | 8                 | 81/4      | 61/4              | 63/4      |
| November  | 101/3             | 10%       | 77/12             | 73/4      | 73/4              | 8         | 5 5/6             | 62/3      |
| December  | 105/12            |           | 7 1/12            | 73/4      | 7 1/2             | 75/6      | 55/6              | 62/3      |

Bewegung der Baarenpreise an der Frankfurter Produtten-Borfe im Jahre 1863

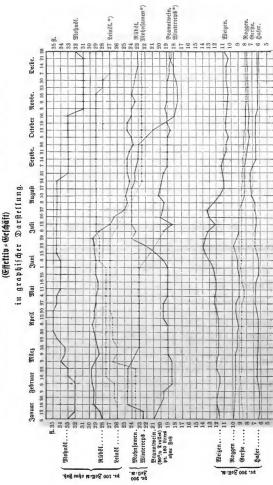

Der Hopfenhandel wird hier von sieben bis acht Firmen sehr ichwunghaft betrieben. Das Hauptabsay-Gebiet für diesen Artikel ist, abgesehen von dem vereinsländischen Verkehr, zwar noch immer Frankreich; indeß hat der Handel dorthin in Folge des im Elsaß und in Lothringen sich alljährlich mehr ausdehnenden Hopfenbaues einen Rückgang erlitten. Bon der Verwirklichung des Handelsvertrags mit Frankreich dürsen deshalb für den Hopfenhandel bedeutende Bortheile erwartet werden.

Der Gartenbau und ber Handel mit Gartenproduften gehören zu den in Frankfurt am stärksten vertretenen Gewerbzweigen; für die Beurtheilung der commerziellen Bedeutung derselben sehlen uns jedoch leider alle Anhaltspunkte. Die Bolkszählung vom Jahre 1861 ergab sür die Stadt und deren Gemarkung die namhaste Zahl von 463 Gärtnern mit 226 hiesigen und 99 fremden Gehülsen, sowie 24 hiesigen und 16 fremden Lehrlingen. Es sind darunter freilich auch die Weingärtner begriffen, von denen sich in der Franksurter Gemarkung etwa 25, in der Sachsenhäuser etwa 160 besinden. Dem Weindau sind diesselste des Mains etwa 35, jenseits gegen 300 Feldmorgen gewidmet, welche in einem guten Jahrgang einen durchschnittlichen Ertrag von ca. 3 Ohm Wein pr. Morgen liefern.

Bopfen.

Gartenbau.

Beinbau.

Ueber Areal und Natural. Ertrag der Waldungen im Ge- Beritwinbicott biete der freien Stadt Frankfurt gibt die nachstehende Tabelle Aufichluß: Probutte.

|                     |        |                     |     |      |          |     | Unb  |             |     | Sun               | 11116   |       | Jährl. | Durchichi | nittBert | rag. |
|---------------------|--------|---------------------|-----|------|----------|-----|------|-------------|-----|-------------------|---------|-------|--------|-----------|----------|------|
| lald-Eigenthum.     | Doch11 | ochwald. Niederwald |     | alb. | Simultin |     |      | er Flächen. |     | Rtafter,<br>holg. | Wellen. | Stod: | Lebs.  |           |          |      |
|                     | Mrg.   | Btl                 | Rih | Mrg. | Btl      | Rth | Mrg. | BtI         | Rth | Mrg.              | Btí     | Rth   | Rlftr. | Stüd.     | Riftr.   | Etr. |
| & Stadt Frantfurt . | 10,118 | 2                   | 5   | 116  | 2        | 15  | 403  | -           | 39  | 10,638            | 1       | 19    | 4,725  | 332,802   | 945      | -    |
| ambgemeinden        | 452    | -                   | 20  | 1378 | 2        | 32  | 41   | 1           | 14  | 1,872             | -       | 26    | 172    | 67,719    | 384      |      |
| entungen            | 165    | 3                   | 25  | 113  | 2        | 6   | 9    | 3           | 33  | 289               | 1       | 24    | 153    | 44,003    | 51       | 272  |
| kinamaldungen       | 50     | -                   | 2   | -    | -        | -   | 8    | -           | 12  | 58                | -       | 14    | 25     | 1,250     | 5        | -    |
| Summe .             | 10,786 | 2                   | 12  | 1608 | 3        | 13  | 462  | 2           | 18  | 12,858            | _       | 3     | 5,075  | 445,774   | 1,385    | 272  |

Das Flächenmaaß ift ber Frantfurter Balbmorgen = 40190 [ Bertichuh, bas holymaaß bas Frantfurter Balbtlafter = 126 Cubitjuf.

<sup>&</sup>quot;) In einzelnen Jahren hat in ben Gemeindes Balbungen ein Lohrinden: Ertrag bis ju 500 Ctr. ftattgefunden.

Bir reihen hieran eine Uebersicht ber Durchschnittspreise verichiedener Hölzer aus ben Frankfurter Stadtwalbungen, wie folche in ben Berfteigerungen feit bem Jahre 1833 erzielt worben find.

|                  |          | (99 | ach be |                                | e H l     |                |     | tubitfi       | ιβ.)     |                     | (%                 |        | a m m<br>Rubikfuj  |            |          |
|------------------|----------|-----|--------|--------------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|----------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|------------|----------|
| In den<br>Sahren | Sd<br>ho |     | Gd     | hens<br>heits<br>lz.<br>laffe. | Ben       | igel.          | Gd  | hens<br>jeits | ne<br>Sd | nn-<br>en-<br>heit- | Buchen.            | Bain-  | Eichen.            | Riefern.   | Fichten. |
|                  | η̃ί.     | fr. | ft.    | fr.                            | fl.       | fr.            | fl. | fr.           | fl.      | fr.                 | fr.                | fr.    | fr.                | fr.        | fr.      |
| 1833             | 15       | 48  | 11     | 41                             | )         | 30 E           | 7   | 4             | 9        | 52                  | 1                  | '      | '                  | •          | '        |
| 1834             | 14       | 46  | 11     | 12                             | Telm      | 3 30           | 7   | 18            | 9        | 50                  | Bo                 | r bem  | Jahre              | 1837       | fander   |
| 1835             | 17       | 35  | 14     | 6                              | di de     | r bem Jahre 18 | 11  | 1             | 11       | 40                  | f t                | eine V | ersteige           | rungen     | statt.   |
| 1836             | 18       | 42  | 14     | 33                             | Bug       | 30             | 10  | 52            | 11       | 42                  | )                  |        |                    |            |          |
| 1837             | 21       | 21  | 16     | -                              | 100       | bre            | 10  | 58            | 15       | 49                  | 13º/s              | -      | 201/2              | -          | -        |
| 1838             | 20       | 49  | 15     | 32                             | 000       | 18             | 11  | 34            | 16       | -                   | 211/2              | -      | 211/1              | 181/4      |          |
| 1839             | 18       | 44  | 14     | 33                             | perfauft. | 12             | 10  | 32            | 16       | 39                  | 21                 | 201/4  | 171/2              | 16         | -        |
| 1840             | 18       | 50  | 13     | 19                             | 1 1       | purbe          | 9   | 35            | 14       | 25                  | 218/4              | -      | 221/4              | 211/2      | -        |
| 1841             | 18       | 19  | 14     | 21                             | )         | 202            | 9   | 50            | 15       | -                   | 16 <sup>1</sup> /s | -      | 15                 | 12º/s      | -        |
| 1842             | 17       | 55  | 13     | 40                             | 14        | 31             | 9   | 5             | 15       | 11                  | 17                 | 242/8  | 173/4              | 121/2      | 98/4     |
| 1843             | 16       | 40  | 12     | 6                              | 11        | 15             | 9   | 8             | 13       | 30                  | 161/2              |        | 15%                | 131/5      | -        |
| 1844             | 16       | 16  | 11     | 41                             | 11        | 12             | 8   | 4             | 14       | 23                  | 163/s              | 171/2  | 213/8              | 123/4      | -        |
| 1845             | 18       | 46  | 14     | 6                              | 14        | 23             | 9   | 6             | 16       | 21                  | 17                 | 16     | 18 <sup>1</sup> /9 | 13         | 10       |
| 1846             | 18       | 20  | 13     | 10                             | 14        | 26             | 10  | 57            | 12       | 48                  | 228/4              | 17     | 251/4              | 158/4      | 121/4    |
| 1847             | 17       | 36  | 13     | 11                             | 13        | 20             | 7   | 45            | 12       | 12                  | 19                 |        | 181/4              | 138/4      | 1112/1   |
| 1848             | 14       | 30  | 9      | 12                             | 10        | 30             | 5   | 19            | 11       | 31                  | 151/3              | 15     | 171/2              | 121/4      | 98/4     |
| 1849             | 12       | 2   | 8      | 50                             | 8         | 54             | 4   | 47            | 10       | 5                   | -                  | -      | 128/5              | 131/2      | 9        |
| 1850             | 14       | 9   | 9      | 38                             | 11        | 4              | 6   | 50            | 10       | 33                  | 121/3              | 171/8  | 131/2              | 13º/s      | 71/2     |
| 1851             | 15       | 19  | 10     | 19                             | 12        | 6              | 6   | 28            | 11       | 23                  | 15                 | 248/4  | 18 <sup>1</sup> /s | 113/4      | 9        |
| 1852             | 13       | 49  | 8      | 14                             | 10        | 13             | 5   | 34            | 9        | -                   | 178/6              | 181/4  | 151/4              | 111/2      | 8        |
| 1853             | 14       | 59  | 10     | 2                              | 10        | 50             | _   | _             | 9        | 59                  | _                  | -      | 18                 | 13         | 101/4    |
| 1854             |          |     | 11     | 47                             | 13        | 6              | -   | -             | 13       | 19                  | 151/8              | 16     | 191/10             | 128/4      | 91/2     |
| 1855             | 16       | 49  | 12     | 14                             | 13        | 18             | 8   | 37            | 11       | 57                  | 18                 | -      | 221/2              | 111/8      | 81/2     |
| 1856             | 17       | 52  | 12     | 33                             | 13        | 8              | 8   | 52            | 12       | 2                   | -                  | 183/4  | 236/7              | $15^{8/4}$ | 103/4    |
| 1857             | 17       | 47  | 17     | 59                             | 16        | 12             | 9   | 40            | 15       | 21                  | 218/4              | 27     | 231/8              | 198/4      | 158/4    |
| 1858             | 21       | 31  | 17     | 5                              | 16        | -              | 12  | 7             | 13       | 14                  | 191/4              | -      | 23                 | 171/8      | 14       |
| 1859             | 17       | 84  | 12     | 35                             | 12        | 56             | 10  | 30            | 10       | -                   | 18                 | -      | 233/4              | 161/2      | 161/4    |
| 1860             | 17       | 22  | 12     | 53                             | 12        | 20             | 10  | 8             | 10       | 20                  | _                  |        | 26                 | 148/4      | 121/2    |
| 1861             | 18       | 19  | 13     | 50                             | 12        | 58             | 11  | 50            | 18       | 17                  | 241/2              | -      | 268/4              | 211/8      | 141/2    |
| 1862             | 17       | 36  | 12     | 53                             | 12        | 41             | 10  | 21            | 14       | 4                   | 19                 | -      | 241/4              | 191/2      | 138/4    |
| 1863             | 17       | 28  | 13     | 36                             | 13        | 18             | 12  | 24            | 13       | 11                  | 21                 | -      | 201/4              | 22         | 111/2    |

Der Ratural : Ertrag der Stadtwaldungen ftellte fich im Rechnungejahre vom 1. October 1863 bie 30. September 1864 im Bergleich mit bem Borjahre wie folgt:

|              |     | 1863/64:          | 1862/63:      |
|--------------|-----|-------------------|---------------|
| Buchenhol3 . |     | <br>1559.7 Riftr. | 2131.4 Riftr. |
| Gichenholy   |     | <br>1632.5 "      | 1299.9 "      |
| Birfenhol3   |     | <br>88.7 "        | 57.4 "        |
| Erlen, Aspen | 2C. | <br>32.6 "        | 28.9 "        |
| Nadelholz    |     | <br>1047.6 "      | 1730.1 "      |
| Summe        |     | <br>4361 1 Riftr. | 5247.7 Alftr. |

Für Rufturen merden jährlich ca. 3000 fl. vermendet.

Der Sandel mit Colonialwaaren beschränft fich, abgesehen von Colonialmaaren. bem überaus gablreich vertretenen Detailgeschäft, auf wenige Artifel, in welchen jedoch der Umfat, wie namentlich in Raffe, fehr bedeutend ift. Der Geschäftsgang bes verfloffenen Jahres war in ben erften Monaten gmar normal und lohnend, in der zweiten Sahreshälfte übten jedoch die politischen Ereigniffe und insbesondere ber hohe Disconto, welcher auf ben Begiehungspläten einen erheblichen Preisrudgang herbeiführte, einen nachtheiligen Ginflug aus. Durch bie megen ber brobenden politischen Berwicklungen obwaltenden Beforgniffe war auch die berechtigte Spefulation gelähmt. Umgefett murben in Raffe ca. 70 bis 80,000 Etr. im Werthe von 3,800,000 bis 4,200,000 fl. Davon berührte indeg ein (übrigens nur fleiner) Theil ben hiefigen Blat nicht, indem berfelbe von auswärtigen Lagern bireft verfendet murde. Der Bezug von England, welcher in ben letten Jahren ftarfer und wichtiger geworden ift, gab Beranlaffung neue Abfatgebiete aufzusuchen und diese burch Unterhaltung auswärtiger Lager in ben Bereich des hiefigen Geschäfts ju gieben. In raffinirtem Ruder und Rarin fann ber Umfat auf ca. 100,000 Etr. veranichlagt merben. Der Sandel in Reis, Gewürzen und Gudfrüchten beidrantte fich auf ben nachften Confumtionebedarf.

Das Droquen = und Karbwaarengeschäft ift am hiefigen Blat Droquen und Karbin lebhafter Bunahme begriffen. Der Befammtumfat beffelben im Jahre 1863 wird auf ca. 75,000 Ctr. im Werth von 1,200,000 fl. geschätt. Die Beranderungen, welche diefer Sandelszweig in der

letten Zeit erfahren hat, sind namentlich durch den amerikanischen Krieg hervorgerusen worden, indem einzelne für die Industrie unentbehrliche Artikel nur zu ganz enormen Preisen noch beschafft werden
konnten, während der Bezug anderer, ebenfalls technisch wichtiger
Stoffe durch den Stand des dortigen Geldmarktes als überaus vortheilhaft sich herausstellte und den Handel in diesen Artikeln in einer
Weise belebte, wie es nach Beendigung des Krieges schwerlich noch
der Kall sein wird.

## Viehhandel und Handel in animalischen Rohprodukten.

Biebmarft.

Biehmärkte finden hier wöchentlich zweimal ftatt, ein allgemeiner Montags und ein Kälbermarkt Donnerstags. Den Berkehr bieser Märkte in dem Jahre 1863 stellt die nachfolgende Tabelle dar.

Hebersicht des Frankfurter Biehmarkt-Berkehrs im Jahre 1863. (Berglichen mit dem Borjahre.)

|          | Einge   | gangen  | Ausgeç | gangen | Demnach<br>in ber | verblieben<br>Stadt |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------------------|---------------------|
|          | 1863    | 1862    | 1863   | 1862   | 1863              | 1862                |
| Ochsen . | 17,578  | 18,715  | 10,232 | 11,801 | 7,346             | 6,914               |
| Rühe     | 9,740   | 8,122   | 9,297  | 7,489  | 443               | 633                 |
| Ralber . | 24,900  | 25,493  | 2,339  | 2,883  | 22,561            | 22,610              |
| Schweine | 27,245  | 28,234  | 1,737  | 1,716  | 25,508            | 26,518              |
| Hämmel   | 25,136  | 26,392  | 9,400  | 10,554 | 15,736            | 15,838              |
| Lämmer . | 123     | 140     | - 1    | - 1    | 123               | 140                 |
| Stild:   | 104,722 | 107,096 | 33,005 | 34,443 | 71,717            | 72,653              |

Bom 7. bis 9. April 1862 wurde auf Beranlaffung bee landwirthichaftlichen Bereins ber erfte Bferbemartt in Franffurt abgehalten. Derfelbe findet alljährlich zweimal ftatt. Rach den ftatiftifchen Aufzeichnungen wurden diefe Darfte befahren:

Bferbemartt.

|      |                               |     | rus: (Reit:<br>lagen:) Pferbe | Sug:Pferbe | Aderpferbe |   | Ctud. |
|------|-------------------------------|-----|-------------------------------|------------|------------|---|-------|
|      | Frühjahremarft                | mit | 350                           | 330        | 570        | = | 1250  |
| 1862 | Frühjahrsmarkt<br>Herbstmarkt | ,,  | 380                           | 410        | 620        | = | 1410  |
|      | Frühjahrsmarft                | *,  | 360                           | 370        | 780        | = | 1510  |
| 1863 | Frühjahrsmarft<br>Herbstmarft | n   | 370                           | 380        | 710        | _ | 1460  |

Bas den Abfat betrifft, jo murden guruspferde am meiften gefucht und ftete mehr ale zwei Drittheile gu Breifen von 500 bis ju 3000 fl. pr. Stud verfauft. Gin fast ebenfo bedeutenter Umfat fand in ichweren Bugpferden ftatt, beren Breife gwifden 300 bis 700 fl. pr. Stud variirten. Der Sandel in Acterpferden richtete fich mehr nach dem Bedarf und die Rahl der Vertäufe auf den Frühjahremartten übertraf deshalb die der Berbitmartte meift um mehr ale bie Salfte ber aufgestellten Bjerbe. Die Martte erfreuten fich eines fehr lebhaften Besuches von Sändlern und Räufern, nicht nur aus ben benachbarten Gebieten Giid- und Bejt-Deutschlands, jondern felbft aus außerdeutschen gandern. Der Umfat belief fich fur jeden eingelnen Markt durchichnittlich auf 3 bis 400,000 fl.

Ueber ben Berfchr in Tala, ber in Folge bes umfangreichen Bedarfe hiefiger und benachbarter Geifenfabriten nicht unerheblich ift, liegen nabere Mittheilungen nicht vor. Unfere Metger haben im Rahre 1863 ca. 6200 Ctr. geliefert, außerdem noch 2000 Ctr. Burftfett. Der Umfat in Knochen belief fich auf etwa 50,000 Ctr. im Werth von ca. 116,000 fl.

Talg.

Enochen.

Mit dem Sandel in Santen und Gellen beschäftigen fich etwa Baute und Relle, 20 Firmen. Das Geichaft in Ralbfellen murde bas gange Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate Juni und Juli, die fich ziemlich flau geftalteten, fcwunghaft betrieben. Der hiefige Plat, unbeftritten der erfte Ralbfell = Martt Gudbeutschlande, welcher hanptfachlich für ben großen Bedarf ber benachbarten heffischen und babifchen Ladirfabrifen forat, findet auch im Auslande immer mehr Anerkennung.

Neben bem beträchtlichen regelmäßigen Absate nach Frantreich ftellte fich im Laufe bes Jahres auch ein nicht unbedeutenber englischer Räufer ein. Der Umfat von 1863 läßt fich auf 3 bis 31/4 Millionen Felle ichaten, wovon ca. 500,000 Stud an beutiche Gerbereien, ca, eine Million nach Frankreich und nabezu 2 Millionen Stud an die Ladirfabrifen vertauft murben. In trodnen Landhauten mar ber Wefchaftsgang ichleppend bis gur Berbstgeit, wo ber Saudel in diefem Artifel gewöhnlich belebter ift. Der gange Umfat von etwa 25 bis 30,000 Stud murbe an die inländischen Gerbereien abgefett; es rentirte nicht Berfendungen nach Franfreich gu maden. Bei grungefalzenen Santen und gwar hauptfächlich Ochsenhäuten behauptete Die vorzügliche Qualität ber hiefigen Schlachtung ihren alten Ruf und fanden diefe Sante fowohl von Metgern wie von Sandlern ichnellen Absatz bei fteigenden Breisen von 12 auf 14 Rrg. pr. Bfund in einem Umfat von ca. 15 bis 20,000 Stud. Der Berfehr in Bidelfellen zur Sandichuh = Fabritation entwickelte fich bis zum Auguft ichleppend, murbe bann etwas belebter und mag im Bangen 3 Mill. Stud umfaßt haben. In Beisfellen fand ein regelmäßiges Befchäft ftatt, fowohl für Deutschland wie nach Franfreich und England bei einem ungefähren Umfat von 5 bis 600,000 Stud. Beniger bedeutend ift hier bas Wefchaft in Sammelfellen, von welchem Artifel etwa 50 bis 60,000 Stück im Inlande placirt wurden. Bei Safenund Raninchenfellen tritt Franffurt ale Fabrifftadt auf. Das Gefchaft, welches fich in den erften feche Monaten flau anließ, bob fich bagegen im zweiten Salbjahre. Die hiefigen Saarschneibereien (f. u. S. 68) haben 2 bis 21/2 Millionen Safen- und über 3 Millionen Raninchenfelle verarbeitet. Deutsches Belgmert, Ruchse, Marber, Ilis, Otter 2c. wird einen Umfat von ca. 400,000 fl. aufzuweisen haben. - In Oberleder-Banten, Calcutta und Java, mar bas Befchaft bas gange Jahr hindurch lahm und fonnte felbft burch bie für Oberleder leidlich ausgefallene Berbftmeffe nicht belebt werben. Der Umfat mag fich auf 120 bie 150,000 Stück belaufen. Dem Berthe nach wird der Gefammt-Umfat Frankfurts in allen vorftebenben Urtifeln auf ca. 12. Mill. Bulben veranichlagt.

In Folge der hohen Baumwollpreise wurde Wolle, namentlich in den geringeren Sorten stärfer als in früheren Jahren verarbeitet. Dies rief bei lebhaftem Geschäft eine ansehnliche Preissteigerung jener Sorten hervor. Während geringe Wollen, die hier den Haupthandel bilden, soust mehr importirt wurden, fand seit Beginn der amerikanischen Krisis ein vermehrter Export statt und wurde im verslossenen Jahre denn auch zum ersten Male aus hiesiger Gegend Wolle nach Amerika exportirt. Der Gesammt-Umsat in diesem Artikel wird auf 7 bis 8000 Ctr. im Werts von 1 Mill. Gulben veranschlagt.

Ju Pferdehaaren und Schweinsborsten war das Geschäft ziemlich lebhast. Der Umsatz in letzterem Artikel belief sich dem Werthe nach auf etwa 3 dis 400,000 ft. 280Ue.

Pferbehaare. Borften.

#### Handel in mineralischen Rohprodukten.

Da ber Winter von 1862 auf 1863 sehr gelind verlief, so übte die Eröffnung der Schifffahrt im Frühjahr 1863 keinen besonsders belebenden Einfluß auf den Haubel mit Steinkohlen aus; im Lauf des Sommers aber hob sich der Vertehr in diesem Artikel allsmälig und war im Spätjahr bis zum Schluß der Schifffahrt sehr lebhaft. Der Gesammt-Verkehr stellte sich wie solgt:

Steintoblen.

| - 1           | 5                              | teinkohlen-Ein | fuhr                               | Davon in                 |
|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
|               | zu Waffer.                     | zu Lande.      | Summe.                             | Frankfurt<br>verstenert. |
| 1863<br>1862  | ©tr.<br>865,3443/ <sub>8</sub> |                | ©tv. 1,143,512½ 1,084,870¼         | ©tr.<br>854,298          |
| nithin (mehr  | 884,072                        | 77,3691/2      | 58,641 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 806,192<br>48,106        |
| 1863 (weniger | 18,7275/8                      |                | •                                  |                          |

€alz.

Der Calg-Bertauf aus bem ftäbtischen Salzmagagin ftellte fich in ben lettverfloffenen fünf Jahren wie folgt:

|              |        | 1859   | 1860   | 1861    | 1862   | 1863             |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------|
|              |        | Sact   | Sact   | Sact    | Sad    | Sact             |
| Roch=Galz    |        | 7,756  | 8,017  | 8,333   | 8,389  | 8,384            |
| Bieh=Gal3    |        | 59     | 78     | 90      | 80     | 72               |
|              |        | Pfd.   | Pfd.   | Pfd     | Bfd.   | Pfd.             |
| T. 1.1 T. 1. | mittel | 12,394 | 13,558 | 13,702  | 14,492 | 15,348           |
| Tafel-Salz   | fein   | 249    | 132    | 176     | 138    | 183              |
| See=Salz     |        | 4,021  | 2,329  | 3,140   | 2,502  | 2,132            |
| Stein-Salz   |        | _      | 402    | 201 1/2 | 272    | $278\frac{1}{2}$ |

#### Metallurgifche Industrie und Sandel in Metallen.

Metalle.

Während im Laufe der letzten zehn Jahre die Entstehung einer nicht geringen Anzahl neuer Bergwerks- und Hitten-Anlagen in unserer Rähe, sowie die bedeutende Erleichterung des Transportverkehrs, das Absatzeit für rohe Metalle beträchtlich erweitert haben, wirkte im Jahre 1863 der amerikanische Krieg noch besonders belebend auf diesen Handelszweig ein, indem durch denselben theils größere Preissschwankungen hervorgerusen wurden, theils auch der Export, namentlich in Blei, sich erheblich vermehrte, ohne daß der Umsatz im Inlande irgendwie eine Beschränkung ersahren hätte. Dieser Zweig ist hier nur durch wenige Firmen vertreten, die jedoch ein sehr ausgebehntes Geschäft betreiben.

## Fabrikation und Vertrieb von Maschinen und Instrumenten.

Land: und Baffer: Fuhrwert.

Der Bagenbau wurde bisher von einzelnen hiesigen Sattlers, Schmiedes und Bagnermeistern betrieben. Da aber teines dieser Gewerbe unter den früsheren, auch im Jahre 1863 noch obwaltenden Zunftverhältnissen, ohne die Mitwirkung der beiden anderen den Bau

eines Wagens zu Ende führen durfte, so ist es leicht begreiflich, mit wie großen Schwierigkeiten dieser Gewerbzweig zu kämpfen hatte. Unsgeachtet aller Hemmnisse vermochte übrigens die hiesige Wagensabrikation in den letztverflossenen Jahren doch schon manches ausgezeichnete Produtt aufzuweisen; es läßt sich beshalb wohl mit Bestimmtheit gerade sür diese Fach in der Zukunft, nachdem nunmehr die neue Gewerbesordnung ins Leben getreten, ein besonderer Aufschwung erwarten.

Der Schiffsbau an unferem Mainufer hat im Jahre 1863 tein größeres Fahrzeug vollendet, wenn man dahin nicht eine Nähe zur fliegenden Brücke bei Oppenheim rechnen will, welche hier gebaut wurde und 1600 Ctr. Tragfähigkeit hält. Un kleineren Fahrzeugen wurden hergestellt: 16 Fischernachen, 8 Sandnachen, 12 Fahrnachen, 17 englische Boote und 12 sogenannte Grönländer. Im Jahre 1862 wurden drei Lastischiefe von zus. 7000 Ctr. Tragfähigkeit hier gebaut, 1861 eines von 5000 Ctr.

Neben einer größeren Reihe mechanischer Wertstätten, welche auch bas Maschinenfach cultiviren, bestehen hier brei mit Gifengiegerei verbundene Dafchinenfabrifen, von welchen die bedeutenofte, die jugleich auch ladirte Blechmaaren und Gabinftallationen liefert, etwa 300 Arbeiter und zwei Dampfmaschinen von beziehungeweise 30 und 6 Pferbefraft beschäftigt. Besondere Erwähnung verdient die feit bem 1. Mai 1863 hier eröffnete permanente Mafchinen - Musftellung (verbunden mit einer Maschinen = und Batent - Agentur), welche burch die von den Unternehmern entwickelte Thatigfeit viel gur vermehrten Ginführung von Maschinen nicht allein in den Gewerbebetrieb, fondern auch in Land : und Hauswirthichaft beiträgt. Sandel mit Rahmafchinen und anderen fleineren mechanischen Apparaten betreiben außerdem noch mehrere Beichäftehäuser, beren Umfat auch über die commerzielle Bedeutung hinaus Beachtung verdient, da erft mit ber allgemeineren Unwendung von Maschinen die Umgeftaltung vollende fich vollziehen fann, in der die Bewerbeverhaltniffe bes Continents und namentlich Deutschlands gegenwärtig begriffen Dit ber Unfertigung von Rahmaschinen beschäftigt fich neuerbinge die Mehrzahl der hiefigen Mechanifer fo lebhaft, daß bei gleichmäßig fortichreitender Entwicklung bicfes Bewerbzweiges berfelbe eine

Maidinen.

Spezialität für Frankfurt zu werden verspricht. Bon anderen mechanischen Arbeiten sind es namentlich Baagen, deren Herstellung, von den größten Brückenwaagen an bis zu den feinsten derartigen Instrumenten für die chemische Analyse, in bedeutender Ausdehnung hier betrieben wird. Zwei Fabriken beschäftigen sich ausschließlich mit diesem Artikel.

Dufitalifche 3n= ftrumente. Im Kach der Taften : Justrumente besteht hier eine Fabrit, über deren Geschäftsbetried und Bedeutung uns jedoch teine näheren Mittheilungen vorliegen. Auch Saiten : Justrumente, sowie Blech : und Has : Instrumente werden hier angesertigt und hat jeder dieser Zweige mindestens einen, auch auswärts anerkanuten Bertreter. Sehr ersolgreich wird der Bau krustischer Instrumente von zwei Firmen betrieben, welche ihre Trommeln und Paufen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus die in den Orient versenden. Mit dem Instrumentenhandel beschäftigen sich außer den erwähnten Berfertigern und Fabrikanten auch die drei hier bestehenden Musikhandlungen, sowie eine größere Zahl von Ugenten auswärtiger Vianosorte Kabriken.

#### Sabrikation und Vertrieb von Metallwaaren.

Guftmaaren.

Außer den obenerwähnten Eisengießereien, die mit Maschinensfabriken verbunden sind (S. 53), bestehen in Franksurt noch drei weitere EisengußwaarensFadriken. An dieselben reihen sich serner verschiedene Ornamentalgußs und BroncewaarensFadriken, die sich meist auch mit Anfertigung von Gas-Apparaten und der Anlage von Gas-Einrichtungen beschäftigen, ein Gewerbzweig, welcher durch die Baulust der jüngsten Zeit bedeutend an Ausdehnung gewonnen hat. Einer hier besindlichen Fadrit lackirter Blechwaaren haben wir ebenfalls bereits oben (S. 53) gedacht. Der Haudel mit Metalls, insbesondere mit Eisens, Stahls und Messingwaaren ist durch eine verhältnismäßig große Zahl von Geschäftshäusern vertreten und wird umfanareich betrieben.

Anbere Metalls

#### Erzeugung und Vertrieb mineralischer Waaren.

Der Handel mit Platten, Dachschiefern und ähnlichen Stein- Platten und Dachs waaren hat sich im verstoffenen Jahre in Folge der zahlreichen Neu- ichleter. bauten in Frankfurt und Umgegend bedeutend gehoben, und obgleich biefer Handel, seiner Natur nach, hauptsächlich Platzgeschäft sein muß, gehörte doch nahezu der dritte Theil der in 1863 abgeschloffenen Geschäfte dem auswärtigen Versehr au.

Tufffteine.

Tufffteine für Wolbung ber Ställe, für Auswölbung ber Deden, jowie für Aufführung leichter Banbe werben in ausgezeichneter, bereits auch von auswärts anerkannter Qualität, hier erzeugt.

Thonmagren.

Lebhafte Thätigfeit entwickeln unfere zahlreichen Säfnerwerkstätten, von denen neuerdings mehrere zu Fabrif-Etablissements ausgedehnt worden find. Fanence- und Thou-Defen, Herbe, Thouröhren, Basen und Bauverzierungen von vorzüglicher Qualität gehen in großer Menge aus ihnen hervor.

Abgesehen von verschiedenen Porzellanwaarenhandlungen, Porzellanu. Gladsdie zugleich in Glaswaaren nicht unerhebliche Geschäfte machen, bestehen
in Franksurt einige Krystallglas-Handlungen, welche zu den beseheutendsten ihrer Art im Zollverein zählen. Der Bezug von französischem Porzellan und englischem Steingut hat neuerdings in Folge erheblicher Fortschritte des deutschen Gewerhsleißes auf diesem Gebiete sehr abgenommen, während sich der Absah deutscher Fabrikate nach spremden Ländern in demselben Verhältniß gehoben hat, ein Beweis, daß deutsches Fabrikat die Concurrenz des Auslandes in diesen Artiseln glücklich besteht. Im "Rothen Hamm" bei Niederrad besitz Franksurt auf eigenem Gebiet eine Glashütte. Dieselbe erzeugt vorsnämlich gangbare Sorten von weißem und grünem Hohlglas.

### Erzeugung und Vertrieb chemischer, pharmazentischer und ähnlicher Produkte.

Chemifalien.

In der hier fehr ichwunghaft betriebenen Rabrifation von Chemitalien ragt an Bedeutung vor allem die hiefige Chininfabrif bervor, beren Gefchäfteverbindungen fich über bie gange civilifirte Belt erftreden. Außer diefem umfangreichen Stabliffement befinden fich bier noch zwei andere chemische Brodutten-Fabriten, welche namentlich Braparate für landwirthichaftliche Zwede liefern. Die größte berfelben, in Griesheim auf naffanifchem Boden, jedoch unmittelbar au der Grenge bes ftabtifchen Gebietes gelegen, gehort einer Aftiengefellfchaft, welche ihren Git in Frankfurt hat. Das Grundfapital berfelben beträgt 300,000 fl. in 600 auf Namen lautenden Aftien à 500 fl. Sie beschäftigt ca. 150 Arbeiter und betreibt hauptfachlich die Fabrifation von Coda, Schwefeljaure, Salveterjaure, Gifen- und Aupfervitriol, fowie von fünftlichem Dunger. Gerner find hierher zwei Bleiweiffabriten und eine Bulverifir-Anftalt für pharmageutische Drognen ju gablen. Berichiedene andere Farbmaaren Rabrifen, Die hiefigen Firmen gehören, befinden fich in benachbarten Ortichaften.

Reben einigen, ausschließlich oder hauptsächlich Lehrzwecken dienenben chemischen Laboratorien, besteht hier seit 2 Jahren auch eine
solche Unstalt, welche die Darstellung von Kupfers und Sisenvitriol,
sowie von Höllenstein, Goldsalzen, phosphorsaurem Natron und auberen chemischen Präparaten sabrismäßig betreibt und zugleich von
Chemisalien seder Art, sowie von Platingegenständen und anderen
Utensilien für Chemiser, Apotheter und Techniser ein Lager unterhält.

Die in ber Münge befindsiche Gold- und Silbericheibe-Unftalt wurde im Jahre 1842 gegründet. Sie beschäftigt sich mit ber Scheidung des im Handel vorsommenden legirten Goldes und Silbers, insbesondere der älteren oder außer Cours gesetzten Münzsorten des In- und Anslandes. Die Scheidungen geschehen entweder gegen Zurudlieferung ber ausgeschiedenen seinen Metalle, oder gegen Unfauf berfelben in Baarbegahlung. In beiden Fallen lagt fich bie Unftalt die Scheibegebühren vergüten. Bu biefem Zweck ift mit der Unftalt ein Ginlosbureau verbunden und werben dajelbft alle Dlungforten nach einem in ben öffentlichen Blattern befannt gemachten Tarif angefauft. Ferner unterhalt die Anftalt ein Berfaufelager von hochhaltigem Gilber in Barren und Grenaillen, wie auch von gang feinem Scheibegolb in Blanichen und Bandelets. Geit Befteben ber Scheideanstalt find im Bangen für einen Geldbetrag von 33,234,640 fl. gefchieben worden, wobei 13,978,752 fl. in Kronthalern für Rechnung einiger benachbarten Mungftatten. Das im Jahre 1863 gur Scheidung gefommene Quantum bestand in ca. 45,000 Bjund Brutto mit 37,468 Bfd. fein Gilber und 395 Bfd. fein Gold im Gangen ein Betrag von 2,272,257 fl. einschließlich 1,310,828 fl. an Rronthalern. Der Bertauf von feinem Gilber und feinem Gold ergab in demfelben Jahre einen Abfat von 5247 Bid. Barrenfilber, 6625 Bid. Rornfilber oder Grenaillen und 395 Bib. Scheibegold. Der Abfat an Rupfervitriol, ale Mebenproduft ber Anstalt, beträgt jährlich 1500 bis 2000 Centner.

Für die Fabritation von Toilette- Seifen und Parfumerien Geife und Parbestehen hier fünf Fabriten, von denen die größte, abgesehen von ben Stückarbeitern, ca. 130 Berfonen ftanbig beschäftigt. Der Abfat biefer Kabrifen ift fehr erheblich, sowohl nach ben Bollvereinsstaaten, als auch nach außerdeutschen Ländern; noch weit namhafter aber ift das überfeeische Geschäft. Der Bebarf für Dieje Artitel hat fich in ben letten zwanzig Jahren mehr ale verzehnfacht und die Produktion ift von Sahr ju Jahr in gleichem Maage geftiegen.

In feften Delen mar ber Berfehr im Jahre 1863 nicht bedeutend, in Rub-, Lein- und Dohnol mag der Umfan, abgesehen pom Termingeschäft, auf 50 bis 60,000 Ctr. ju veranschlagen fein. Das reichliche Ergebniß der Rapsernte und die Concurreng mit Betroleum übten namentlich auf die Rubol - Breife, von benen wir nachftebend eine leberficht geben, einen ungunftigen Ginflug aus. Termingeschäft, das hier fehr bedeutend ift, traten Frankfurt und Süddeutschland fortbauernd ale Raufer, Nordbeutichland und bie Edweis als Berfäufer auf. Graphijch verzeichnet finden fich die Del-Breife auf Geite 44.

famerien.

Dele.

# Nüböl-Preise

# der Frankfurter Produkten-Börfe im 3abre 1863

# (per 100 Bollpfund netto.)

|                         |                         |                  | " H                | 11 . | 1      |            |       |            |            |            | 7/4        |                   | - 62                   | 1/3         | 1/4                   | 7                       |   |
|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------|--------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---|
| pr.                     | Diai<br>1864            |                  | be boche           | 202  | -      | -          | -     | -          | -          | -          | 2 248      | 4 25              | 241                    | /4 23 1/    | 2 231/                | 1/4 23 1/4              | _ |
|                         |                         |                  | r rigiter          | ari. |        |            | -     | <u> </u>   |            | -          | 241        | 2484              | 241/2 23               | /2 22 s/    | 4 221                 | $22^{1}$                | _ |
| pr.                     | pr.<br>April<br>1864    |                  | er fter            | 2    | 1      | 1          | -     | -          | -          | -          | /2 25      | 1 25              | 241                    | 4 231       | 2 231                 | 4 23                    | _ |
|                         |                         |                  | righer righer      | 建    | -      | _          | -     |            | -          | 1          | 241/8      | 8 241/8           | 241/2 23               | 223         | s 221/2               | 221/4                   | _ |
| pr.<br>März             | Mary<br>1864            |                  | er fter            | 12   | -      | -          | 1     | 1          | -          | -          | İ          | 247               | 241                    | 231         | 4 231                 | 00<br>01                |   |
| -                       | - 15                    |                  | righer<br>righer   | 2    |        | 1          | -     | 1          | 1          | !          | 1          | 4241              | 23                     | 423         | 4 223/4               | 2314 221,8              |   |
| pr.<br>Februar          | 1864                    | * -              | r fer              |      | 1      | -          | 1     | -          | -          | 1          | 1          | 243               | 241/                   | 283         | 231                   | 231                     |   |
| ě                       | 20                      |                  | nieb:<br>rigfter   | 老    | 1      | 1          | 1     | 1          | 1          | 1          | 1          | 241/3             | 53                     | 23          | 1 223°                | 221/                    | _ |
| pr.                     | Samuar<br>1864          |                  | hod;<br>fler       | 4    | 1      | 1          | 1     | 1          | 1          | 1          | 1          | 243               | 2.48/                  | 24          | 231/                  | 233/8 223/4 231/4 221/3 |   |
|                         |                         |                  | niebs<br>rigfier   | ÷    | 1      | ١          | 1     |            | 1          | ı          | 1          | 241/2 247/6 241/2 | 231/8 248/4 231/8 248/ | 231/2 24    | 231/6 238/4 223/4 231 | 228/4                   |   |
| 7.                      | pr.<br>December<br>1863 | 3                | hoch=              | 岩    | 1      | I          | 1     | 1          | 1          | 1          | 35         | 247/6             | 243/4                  | 24          | 283,4                 | 233/8                   |   |
|                         |                         | 1                | nieb=<br>rigfter   | F.   | 1      | 1          | 1     | 1          | ١          | 1          | $24^{1/2}$ | 241/2             | $23^{1/6}$             | 231/2 24    | 231/8                 | 53                      |   |
| pr.<br>Rovember<br>1863 | 9                       | hoch:            | #                  | 1    | 1      | 1          | 1     | 1          | $26^{1/2}$ | $25^{1/2}$ | 25         | 243/4             | 241/2                  | 231/2 241/2 | 1                     |                         |   |
|                         | 1                       | nieb:<br>rigfter | æ                  | 1    | 1      | 1          | 1     | 1          | 251/4      | $24^{1/2}$ | 241/8      | 231/8             | $23^{3}/4$             | $23^{1/2}$  | 1                     |                         |   |
| pr.<br>October          |                         | pod):<br>flet    | 12                 | 1    | 27     | 27         | 96    | $25^{1/2}$ | 27         | 253/4      | 251/4      | 243/4             | 251/4                  | 1           | 1                     |                         |   |
|                         |                         | nteb=<br>righter | 7                  | 1    | 27     | 56         | 251/4 | 251/4      | $25^{1/2}$ | 243/4      | 243/4      | 54                | 241/2                  | 1           | 1                     |                         |   |
| pr.<br>September        | Sea                     |                  | hech:              | 100  | 1      | 27         | 27    | 261/4      | 253/4      | 27         | 56         | 25                | 243/4                  | -           | 1                     | 1                       |   |
|                         | () ept                  | 1                | ntebs<br>righter   | £.   | 1      | 27         | 56    | 253/4      | 251/4      | 251/2      | 25         | 241/3             | 241/4                  | 1           | 1                     | 1                       |   |
| pr.                     | Sea Sea                 | 3                | hoch:<br>jter      | 72   | 281/   | 59         | 291/4 | $29^{1/3}$ | 29 1/3     | 1          | 1          | 1                 | 1                      | 1           | 1                     | 1                       |   |
| <b>a</b> 8              | Mai<br>1863             |                  | nieds<br>rigfier   | 2    | 281/2  | 28         | 281/3 | 291/4      | 59         | 1          | 1          | 1                 | 1                      | 1           | 1                     | 1                       |   |
| . 1                     | Mprif<br>1863           | 3                | hech;              | 200  | 291/2  | $29^{1/2}$ | 291/9 | 30         | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1                      | 1           | 1                     | 1                       |   |
| 14                      |                         | -                | rigfier            | 300  | 273/4  | 50         | 281/2 | $29^{1/2}$ | 1          | 1          | I          | 1                 | 1                      | 1           | 1                     | 1                       |   |
|                         | 33                      | ,                | hoch:<br>fter      | 7    | 293/4  | 30         | 291/4 | 298/4      | 29         | $29^{1/2}$ | 59         | 243/4             | 241/2                  | 25          | 24                    | $23^{1/2}$              |   |
| ad                      | effectiv<br>1863        |                  | rigfter<br>rigfter | 19   | 28     | 50         | 281/2 | 29         | 282/8      | 66         | 25         | 241/4             | 237/8                  | 24          | 231/2                 | 23                      |   |
|                         |                         |                  | :                  | :    | :      | :          |       | :          | :          | :          | :          | :                 | :                      |             |                       |                         |   |
| In den                  |                         |                  |                    |      | nuar . | bruar .    | är3   | riff       | ai         | ni         |            | iguft             | ptentber               | tober .     | vember                | cember                  |   |

Petroleum.

Seit dem Sommer 1862, wo das Betrofeum in Deutschland zuerst eingeführt wurde, hat sich der Vertehr in diesem Artisel in überraschender Weise gesteigert und ist auch für Frankfurt bedeutend geworden. Der Bertauf für den Platz-Consum allein wuchs von einem Jahresschluß zum andern auf mehr als das Zwanzigsache. Der fernere Aufschwung dieses zufunstreichen Handelszweiges ist indeß abhängig von Modifikationen der bisher für nothwendig erachteten Borsichtsmaaßregeln bei Transport und Lagerung des raffinirten Petroleums, dessen bei Weitem geringere Fenergefährlichteit im Gegensatzu dem nicht gereinigten genugsam nachgewiesen ist, um die Aussehung aller derzeinigen Beschährungen, welche den Handel unnöthigerweise belästigen, zu rechtsertigen.

Leuchigas.

Bwei Gasbereitungsanftalten bestehen in Franffurt, von ber bie eine, im Jahre 1844 burch die englische Gefellschaft "Imperial and Continental Gas Association" errichtet, Gas ans Steinkohlen erzeugt, mahrend die andere, die im Jahre 1828 gegrundete und 1860 auf Grundlage bes älteren Unternehmens reorganifirte ,, Reue Franffurter Gasbereitungs. Gefellichaft", ihr Fabritat aus anderem Rohmaterial (Solz, bituminojem Schiefer ic.) herftellt. Das Grundfapital ber letteren beträgt eine Million Gulben, wovon 700,000 fl. in 2800 auf ben Inhaber lantende Aftien vertheilt find, der Reft von 300,000 fl. aber burch ein Prioritate-Unlehen beschafft ift. Diefelbe beschäftigt burchichnittlich 66 Arbeiter. Ueberfichten ber Betrieberefultate liegen weber von ber einen, noch von ber anderen Unftalt vor. Rach ungefährer Schätzung belief fich ber Wefammtabiat beiber Wefellichaften im Jahre 1863 zusammen auf etwa 70,000,000 englische Anbitfuß. fammtgahl der verwendeten Gaoflammen wird der Rahl der Einwohner in Stadt und Gemarfung nabegn gleichfommen.

#### Erzeugung und Vertrich von Consumtibilien.

a. Flüffige : Spirituofen. Mit der Erzeugung von Brauntwein, Effig und Liqueuren beschäftigen fich hier fünf größere Fabriten, mit der herstellung der Letteren auch eine Reihe Meinerer Deftillateure, Conditoren u. f. w. Branntwein verfehrt an der hiefigen Produftenborje meift unter bem Gindruck der norddeutschen Course. Eingeführt wurden:

im Jahre 1863: 7005 Ohm, wovon hier veraccift 2610 Ohm.

| " | **      | 1862: | 6767 | **  | "     | " | ** | 2494 | " |       |
|---|---------|-------|------|-----|-------|---|----|------|---|-------|
|   | alio in | 1863: | 238  | Ohm | mehr. |   |    | 116  | _ | mehr. |

Die niedrigften und höchsten Branntweinpreife ftellten fich in ben einzelnen Monaten bes Sahres 1863 wie folgt:

pr. Cffter  $^{\circ}$  hodh. 21 19½ 19 19½ 24 24 24 23½ 22 173¼ 18½ 18½ 18½ 19 19 19 23½ 23½ 22 18 17½ 18½ 18½ 19 19 19 23½ 24½ 24 18½ 25 18 17½ 18½ 18½ 18½ 19 19 19 23½ 23½ 22 18 17½ 18½ 18½ 18½ 19 $^{\circ}$ 

Die graphische Darstellung ber Preisschwankungen bes Brauntweins findet fich auf ber, S. 44 befindlichen Tafel mitverzeichnet.

Bein und Obfis wein. Un vereinständischem Bein wurden eingeführt:

1863: 30,913 Ohm, wovon hier veraccift: 8,660 Ohm, 1862: 22.348 " " " " " 8,048 "

also in 1863: 8,565 Ohm mehr. 612 Ohm mehr.

Hiernach burfte fich bie Ausfuhr in 1863 auf ca. 22,000 Ohm stellen, ba bie Lagerbestände fich mit einem unbedentenden Unterschied in der Regel von einem Jahr zum andern gleichbleiben.

Un ausländischen Beinen murben hier verfteuert:

in Fässer in Fässer in Flaschen
1863: 4,384 Etr. 2,361 Etr.
1862: 3,146 , 2,286 ,
mithin 1863 mehr: 1,238 Etr. 75 Etr.

Die Lagervorräthe ber hiefigen Wein-Grofhandlungen bekanfen sich insgesammt und burchschnittlich im Jahre auf ca. 60,000 Ohm. Unferdem besitzen die meisten dieser Handlungen in den Produktions-Ländern selbst ausgedehnte Lager, von denen beträchtliche Quantitäten abgesetzt werden, ohne den hiefigen Platz zu berühren.

In Schaumweinen ift ber Umfat, höchft bedeutend, für die Fabrikation berfelben bestehen bier zwei Etabliffements.

Un Aepfelwein murben im Jahre 1863 16,474 Ohm veraccift gegen 17,577 Ohm im Borjahre.

Bon ben zahlreichen hiefigen Bierbrauereien betreiben mehrere einen namhaften Exporthanbel. Die nachstehende Tabelle zeigt die fortschreitende Bewegung der hiefigen Bier-Erzeugung, der Ausfuhr hiefigen sowie der Einsuhr fremden Bieres und des Bier-Consums in Frankfurt während der letten 22 Jahre:

Bier.

| Jahr. | Einfuhr von<br>Gerfte zu<br>Brauzwecken. | Sier-<br>Ausfuhr. | Verblieben<br>also in<br>Frankfurt. | Einfuhr<br>von fremdem<br>Bier. | Mithin<br>Consum in<br>Frankfurt. |  |  |
|-------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|       | Ctr. *)                                  | Ohm               | Ohm                                 | Dhm                             | Ohm                               |  |  |
| 1842  | 26,549                                   | 1,585             | 24,964                              | 718                             | 25,682                            |  |  |
| 1843  | 23,729                                   | 2,094             | 21,635                              | 733                             | 22,368                            |  |  |
| 1844  | 29,435                                   | 3,028             | 26,407                              | 718                             | 27,125                            |  |  |
| 1845  | 35,345                                   | 4,339             | 31,006                              | 772                             | 31,778                            |  |  |
| 1846  | 35,538                                   | 5,355             | 30,183                              | 1,287                           | 31,470                            |  |  |
| 1847  | 27,707                                   | 5,798             | 21,909                              | 645                             | 22,554                            |  |  |
| 1848  | 34,965                                   | 4,712             | 30,253                              | 2,176                           | 32,429                            |  |  |
| 1849  | 46,435                                   | 4,711             | 41,724                              | 1,291                           | 43,015                            |  |  |
| 1850  | 45,857                                   | 5,575             | 40,282                              | 1,772                           | 42,054                            |  |  |
| 1851  | 61,580                                   | 8,604             | 52,976                              | 4,033                           | 57,009                            |  |  |
| 1852  | 56,666                                   | 9,500             | 47,166                              | 4,246                           | 51,412                            |  |  |
| 1853  | 45,858                                   | 11,960            | 33,898                              | 5,605                           | 39,503                            |  |  |
| 1854  | 52,835                                   | 12,556            | 40,279                              | 4,695                           | 44,974                            |  |  |
| 1855  | 47,342                                   | 14,381            | 32,961                              | 6,108                           | 39,069                            |  |  |
| 1856  | 64,427                                   | 14,407            | 50,020                              | 5,467                           | 55,487                            |  |  |
| 1857  | 70,465                                   | 18,220            | 52,245                              | 6,889                           | 59,134                            |  |  |
| 1858  | 78,935                                   | 19,005            | 59,930                              | 7,517                           | 67,447                            |  |  |
| 1859  | 77,384                                   | 22,526            | 54,858                              | 8,656                           | 63,514                            |  |  |
| 1860  | 78,965                                   | 21,611            | 57,354                              | 6,264                           | 63,618                            |  |  |
| 1861  | 84,324                                   | 22,968            | 61,356                              | 5,521                           | 66,877                            |  |  |
| 1862  | 113,653                                  | 30,783            | 82,870                              | 7,143                           | 90,013                            |  |  |
| 1863  | 107,929                                  | 30,756            | 77,179                              | 6,354                           | 83,533                            |  |  |

<sup>\*) 1</sup> Etr. Gerfte gibt durchschnittlich etwa 1 Ohm Bier.

Rach dieser Aufstellung ist die Thätigkeit der Frankfurter Branereien beiläufig auf das 4fache, die Bier-Aussuhr auf das 20sache, die Einsuhr fremden Bieres auf das 9sache, der Consum nahezu auf das 4fache der betreffenden Quantitäten von 1842 gestiegen.

Mineralmaffer.

Zwei Fabriken beschäftigen sich mit der herstellung fünftlicher Mineralwasser. Gine berselben, welche erst seit besteht, hat ihrem Betrieb eine größere Ausdehnung gegeben, in der Stadt verschiedene Depots und auch eine Trinthalle errichtet. — Der Berkauf natürlicher Mineralwasser ist denutyter Luellen sehr begünftigt.

b. Fefte : Reifdmaaren.

In Betreff bes Handels mit Fleischwaaren verweisen wir zunächst auf die oben S. 48 mitgetheilte Uebersicht bes Schlachtvieh-Verstehrs unserer Stadt. An geräucherten Fleischwaaren wurden im Jahre 1863 hier veraccist: 1,951 Etr. gegen 2,065 Etr. im Borjahre. Die Einsuhr von Schweinefett ist in Folge des amerikanischen Krieges erheblich gestiegen (vgl. S. 31). Nebenstehende graphische Darstellung gibt eine Uebersicht der höchsten und niedrigsten Preise des Ochsenund des Schweinesseisiches in Frankfurt (in Verbindung mit den höchsten und niedrigsten Vrodpreisen) seit dem Jahre 1837.

Debl.

Der Mehlhandel hat seit Abschluß des Zollvertrages mit Desterreich im Jahre 1853, welcher den Bezug von Landesprodukten aus diesem Staate ermöglichte, erheblich an Ausdehnung gewonnen. Hier veraccist wurden im Jahre 1863: 130,687 Malter Mehl gegen 119,821 Malter im Borjahre. Ferner 8,945 Ctr. Brod- und Badwaaren gegen 8001 Ctr. im Borjahre.

Badwaaren.

Wenn für den Tabathandel die durch den amerikanischen Krieg vernrsachte Conjunktur durch namhaste Steigerung des Rohtabats günstig einwirkte, so konnte dasselbe Woment für die Fabrikation nur als nachtheilig betrachtet werden, indem die Preise des Fabrikats nicht in gleichem Verhältniß mit denen des Rohprodukts stiegen; auch hemmte jener Krieg den bisherigen Export von Cigarren nach Amerika volkskändig. Von ausländischen unbearbeiteten Tabaksblättern wurden in Krankfurt 6,078 Ctr. gegen 5,958 Ctr. im Versahre eingeführt.



\*) Bom 1. Juli 1858 an trat bas Bollgewichts: Spftem in Rraft.

## Certil - Industrie und gandel mit deren Erzeugnissen.

Garne.

Satte ichon im Borjahre der enorme Breisaufichlag in Baumwollgarnen, welcher fich bald auch ben fibrigen Bebgarnen mittheilte, ben Confum in engen Schraufen gehalten, fo führten im Jahre 1863 die ftete wiederfehrenden Friedensgerüchte und die durch diefelben bebingte Unficherheit in den Breifen eine vollständige Umwälzung ber normalen Berhältniffe berbei. Die fleineren Kabrifanten, an welche der Zwischenhandler vorzugeweise gewiesen ift, hörten meift ganglich auf zu arbeiten und bie größeren, welche an ben bireften Bezug ans England ober aus ben inländischen Spinnereien gewöhnt maren, fauften ihren verhaltnigmäßig fleinen Bedarf nur bann bei bem Amijchenhändler, wenn sie einen wesentlichen Bortheil darin erblickten. Die natürliche Folge bavon mar, daß ber Zwischenhandler billiger verfaufen mußte, ale er felbit einzutaufen im Staube gewesen, und bag fomit der eigentliche Rugen im Geschäft aufhörte. Es blieben bemnach bem Bwifdenhandler im Garngefchaft nur zwei Arten bes Berdienftes: Spefulation, durch Realifirung bes durch ben Aufschlag bedingten höheren Breifes, und Provision, durch Bermittlungsgeschäfte, beides zwar naturgemäße Quellen bes faufmännischen Bewinnes, welche jeboch in diefer Branche niemals die Bafis des Geichafts bilben fonnen. Einzelne hiefige Sandlungen vermochten übrigens in Folge rechtzeitiger Einfäufe billigere Breife zu gewähren, wodurch manche bedeutende auswartige Ubnehmer, die fonft nicht in Frankfurt zu faufen gewohnt waren, veranlagt wurden, ihren Bedarf hier zu beden.

Bewebe.

Das Geschäft in Manufakturwaaren war im Allgemeinen umfangreich und überstieg beträchtlich das der Borjahre. In den ersten 5 bis 6 Monaten entwickelte sich der Berkauf von baumwollenen Geweben jeder Art wegen der hohen Preise schleppend; derselbe wurde aber um so belangreicher, als im zweiten Halbjahr ein abermaliger Aufschlag eintrat, der viele auswärtige Spekulationskläuse hervorries. Die großen Borräthe, die namentlich in Kattun bei einzelnen hiesigen

Saufern in gutreffender Borausficht aufgeftapelt maren, festen Lettere in den Stand, unter ben jeweiligen Marftpreifen zu verfaufen. Folge deffen ftellten fich viele Ordres von Norddeutschland ein, bas bei gewöhnlichen Berhältniffen feinen Bedarf dirett in den Fabriten gu deden pflegt. Der große Umichlag in baumwollenen Artiteln ift bemnach nur durch jene, dem Groffiften fo gunftige Conjunctur bervorgerufen worden. Ohne die ermähnten Spetulationstäufe murbe ber Confum den der Borjahre nicht erreicht haben. Abfat und Abfat= gebiet haben fich überhaupt für diefe Artitel in letter Zeit bedeutend ausgedehnt. Dant der Rührigfeit des hiefigen Blates, hat der Bertauf nach einzelnen Gegenden, welche früher in minder umfangreichem Bertehr mit Frautfurt geftanden, einen namhaften Aufschwung gewonnen, zu welchem Erfolge freilich auch die bier üblichen ausgedehnten Aredite erheblich mitwirkten. Voraussichtlich ist dieser Aufschwung noch in fteter Bunahme begriffen und barf mit einiger Gewifiheit angenommen werben, daß u. A. Die staatliche Beranderung Italiens, wenn erft die Berhältniffe fich confolidirt haben werden, der Thätigkeit des biefigen Blates ein weiteres fehr ergiebiges Feld darbieten wird. Der jährliche Umfat in beutschen, englischen und frangofischen gewebten und gedruckten Manufakturwaaren am hiefigen Blate barf wohl auf 10 Millionen Gulben verauschlagt werden.

In Tuchen beschränkte der amerikanische Krieg die sonst so beträchtliche Aussuhr nach Amerika wesentlich, wodurch die Concurrenz im Inlande sich sehr vermehrte. Die hiesigen Großhandlungen in diesem Artikel haben für etwa 5 Millionen Gulden umgesetzt.

Der nicht unbedeutende Handel mit Teppichen ist durch fünf Firmen vertreten, von welchen eine ein Engroslager in englischen Tufteppichen unterhalt, eine andere aber schon seit langen Jahren mit gutem Erfolg in eigner Fabrif am hiefigen Plate arbeiten luft.

Das Geschäft in Leinwand, obwohl im Allgemeinen durch die Baumwollfrifis begünstigt, erlitt boch im Jahre 1863 mancherlei Störung. In Folge des fühlen Sommers war der Bertauf eines starten Consumartifels, leinener Hosenstoffe, höchst mittelmäßig; später wirtte der Aufschlag der Leinengarne lähmend auf das Leinengeschäft überhaupt ein und machte die Fabrifation verschiedener Sorten geradezu

unmöglich. Dagegen hat die Nachfrage nach stärferem billigen Leinen, als Surrogat für Baumwollstoffe, in einer bisher nie gekannten Beise zugenommen, den Preis derselben um 30 bis 40% hinaufgetrieben und gänzlichen Mangel einzelner Sorten herbeigeführt. Der Umsat im Engrosgeschäft des hiesigen Platzes in diesem Artikel mag sich auf etwa eine Million Gulden belaufen haben.

Der Seibenwaaren-Hanbel ist hier nicht in vielen Händen, wird jedoch von den betreffenden Firmen mit großer Thätigkeit betrieben und ein bedeutender Umsat von denselben erzielt. Namentlich ist das Geschäft in Seiden-Band wohl in keiner deutschen Handelsstadt bedeutender als hier. Der Gesammtbetrag des jährlichen Umsatzes dieser Branche beläuft sich auf ca. 5 Millionen Gulben. Auch besindet sich in Sachsenhausen seit 1860 eine Seidenband-Fabrik in lebhaftem Betrieb, welche im Jahre 1863 80 bis 90 Arbeiter ständig beschäftigte neben einer Dampfmaschine von 10 bis 12 Pferdekraft.

Mercerie.

Als eine Spezialität des hiefigen Plates ift die Merceriewaaren-Branche zu betrachten, in so fern als dieselbe hier en gros
in bedeutender Ausbehnung betrieben wird. Die Bermittlung zwischen
dem Detail-Berfauf und der Fabrikation findet in diesem Zweige eine
besondere Stütze in der endlosen Zahl und Mannigsaltigkeit der hierher
gehörenden Artikel aus Baumwolle, Leinen, Bolle, Seide und selbst
aus Metalldrähten und Metalllegirungen, welche eine weitverzweigte
Geschäftsverbindung mit den verschiedensten Fabriken ersordert, wie sie
dem Detaillisten nur selten zu Gebote steht. Franksurts centrale Lage
und ausgedehnte Kreditgewährung tragen selbstverständlich erheblich zur
Förderung diese Handels bei. Derselbe hat bei dem Borwiegen der
aus Baumwolle gefertigten Artikel im Jahre 1863 die Einwirkung
der rapiden Preisssteigerung des Rohmaterials in eben dem Maaße
empfunden wie alle übrigen Baumwollwaaren-Geschäfte.

Tapifferie.

Auch die Tapisserie-Manusaktur, die Ansertigung von angefangenen und fertigen Stickereien, sowie der Handel mit denselben darf als eine Spezialität angesehen werden, in der Frankfurt nur mit Berlin und Baris concurrirt. Deutsche Stickereien sind im Auslande fehr geschätzt, und wenn auch die Zeichnungen dazu meist noch von französischen Zeichnern geliefert werden, so sind doch die deutschen

Sabriten im Arrangement, in der exacten Ausführung, in den Farben und der Farben-Bufammenftellung, fowie namentlich auch im Breis den Barifern überlegen, deren Concurreng fie auf neutralem Boden fiegreich begegnen; auch erweitert fich für diefen Artifel das Abfatgebiet von Sahr ju Sabr.

Abgesehen von einer in den letten Monaten des Jahres in Folge ber Berbaltniffe des Geldmarktes eingetretenen Stagnation, mar bas Beichaft in englischen und frangofischen Tullen normal.

Tülle.

Ueber eine Fabrif von Schuh: und Pantoffelftoffen, fowie halbfertige und fers eine Strumpfwaaren - Danufaftur, welche in Frantfurt bestehen und Bafde, Betten ic. fich eines namhaften Abfates ihrer Artitel erfreuen, find une nabere Mittheilungen nicht zugegangen; eben jo wenig über die bier febr erfolgreich betriebenen Lingerie : Wefchafte.

Die Berftellung von Betten und der Sandel mit Bettmaaren, welche ihrer Natur nach nur von dem direften Berbrauch bedingt werden und deshalb lediglich ale Lofalgeschäfte zu betrachten find, haben in Franffurt bennoch eine etwas großere Bedeutung, ba die hier beftehenden Sandlungen unausgesett gablreiche Auftrage für auswärts auszuführen haben und gwar nicht nur fur benachbarte Stabte, fonbern felbft für fernere Wegenden bes Rollvereins.

In lebhaftem Aufschwung begriffen ift der Sandel in Suten, fowie auch in Sut-Fournituren, in welchen Artiteln Franffurt den Beichmack ber Bevolkerung bes mittleren Deutschlands von Sahr gu Jahr mehr beeinfluft. Der Umfat war auch im Jahre 1863 erheblich und das Gefchaft durch Ginfaufe fremder Sandler wefentlich belebt.

Der moderne Industriezweig der Erzeugung von Shoddpwolle Shoten: Bone. (Bebgarn aus wollenen Lumpen hergestellt) findet in Franffurt durch mei Etabliffemente Bertretung.

### Erzeugung und Vertrich von Leder und Lederwaaren, Saar-, Sorn- und Wachsmaaren.

teber unb Leber: magren. Unter allen hier vertretenen Zweigen des Waarenhandels ift das Ledergeschäft wohl der bedeutenbste. Wichtig sind namentlich die hiesigen Ledermessen, deren Umsat im verslossenen Jahre durchschnittlich sich auf je 2 Millionen Gulben belief und die Franksurt zu einem Stapelplatz für diesen Artikel im südlichen Zollvereinsgebiet erheben. Die Ledereinsuhr zu den Messen des Jahres 1863 in Vergleich mit dem Borjahre haben wir bereits oben S. 40 in der Anmerkung zum messentlichen Gesammt-Waareneingang verzeichnet. Wir unterscheiden nur noch in den sür 1863 dort angegebenen Veträgen die für fremde Händler und die für hiesige eingeführten Quantitäten wie solgt:

|    | D   | ftermeffe | 1863:      |  | H | rbjtmesse 1863: |
|----|-----|-----------|------------|--|---|-----------------|
|    |     |           | Ctr.       |  | • | Ctr.            |
| a. | für | frembe    | 18,055 5/8 |  |   | 15,6231/2       |
| b. | für | hiefige   | 6,4583/8   |  |   | 6,1088/4        |
|    |     | Summe     | 24,514     |  |   | 21,7321/4       |

Der Umsatz des gesammten Lebergeschäftes, das durch zahlreiche und bedeutende Handlungen, sowie durch verschiedene Gerbereien, eine Fabrit in lackirtem Leder und mehrere andere Fabriken hier sehr umsangreich betrieben wird, hat in 1863 einschließlich der beiben Messen reichlich 12 Millionen Gulden betragen. Mit der Herkung seinerer Ledersorten, insbesondere Saffian beschäftigen sich zwei hiesige Haufer, deren Fabriken zwar theilweise nicht auf städtischem Gebiet liegen, deren Erzeugnisse aber von hier aus in den Handel gebracht werden und zu den vorzüglichsten Leistungen ihrer Art im Zollverein zählen. Auch in der Frantsurtischen Ortschaft Bonames befindet sich eine solche Fabrik. Die Fabrikation von Portesenissen, dieher sir unsere Gegend ausschließlich dem benachbarten Ofsenbach angehörend, hat sich seit einigen Jahren auch in Frantsurt heimisch gemacht. In

Baarmaaren.

Die Bafen-Saarichneiderei beschäftigt bier in vier größeren Stabliffemente mehr als 1000 Arbeiter, von benen etwa 400 in ben

Fabriken selbst und 600 in den umliegenden Ortschaften thätig sind. Zwei dieser Fabriken haben Dampsmaschinen, welche ca. 20 Schneidemaschinen und 7 die 8 Blasmaschinen in Betrieb setzen. Daß dieselben im Jahre 1863 2 die 2½ Millionen Hafen- und über 3 Millionen Kaninchenselle verarbeitet haben, ist bereits oben (S. 50) erwähnt. Dem Werthe nach beträgt der Gesammtumsat in diesen Artikeln etwa 1½ die 2 Millionen Gulden.

Bon Rammmacherarbeiten und auch von Elfenbeinichnitereien bringt Frantfirt vorzügliche Erzeugniffe in den Handel. Ebenfo von Bachetnch, für welchen Urtitel hier drei Fabrifen beftehen. Gine größere Bürftenwaaren Fabrif befindet sich in Bornheim. Räheres liegt uns leider über diese Zweige nicht vor. hornmaaren ac. Bachemaaren.

# Erzeugung und Vertrieb von Waaren aus Holz, Stroh etc.; — Betrieb von Saugewerben.

Im Holzhandel wurden im verflossenen Jahre ca. 2000 Stümmel 20 Schuh langer Taunen: und Kichten-Bretter im Werth von ca. 600,000 fl. und 7 bis 8000 Böden im Werth von ca. 400,000 fl. auf hiesigem Plate verfauft. Geschnittenes Eichenholz, das größtentheils aus dem naheliegenden Spessare bezogen und fast ausschließlich hier verarbeitet wird, wurde im Werth von mehr als 150,000 fl. umgesett. An Brennholz sind durch Vermittlung des Holzamts vom Schiff hier ausgeladen und verkauft worden: 35,618½ Gilbert gegen 34,474½ im Borjahre. Ueber den Natural-Ertrag der hiesigen Baldungen sindet sich bereits oben S. 46 eine Notiz; in Betreff des Transits von Floßholz auf dem Main verweisen wir dagegen auf die unter der Rubrit "Schiffsahrt" mitgetheilte Tabelle.

Die Herstellung feinerer Schreinerarbeiten, insbesondere der gegenwärtig so beliebten mit Schnigwert verzierten Möbel, hat in jungster Zeit auch hier an Ausdehnung gewonnen und wird dieser Gewerbzweig bereits von einzelnen Industriellen fabritmäßig betrieben.
Die zahlreichen Bierbrauereien und Beinhandlungen der hiesigen Stadt
beleben das Kufergewerbe und den Handel mit Fässern und Fasdauben in hohem Maaße.

Solzbanbel.

Mobel.

Stode. Girobgeflecht. lleber den Betrieb der Stod-Fabrifen, deren mehrere hier beftehen, sowie über den der hiefigen Strobhut-Fabrifen, die einen
beträchtlichen Absat nach auswärts haben, sind uns nähere Mittheilungen nicht zugegangen.

Baugemerbe.

Wir haben oben bereits mehrsach Gelegenheit gehabt, die umfangreiche Thätigkeit der Baugewerbe zu erwähnen. Nach amtlichen Quellen wurden im Jahre 1863 nicht weniger als 211 neue Wohnhäuser und größere Gebände vollendet, wovon außer 6 städtischen Gebäuden 39 in der inneren Stadt und 166 in der nächsten Umgebung derselben: Hierneben war auch der Verkauf von Immobilien so belangreich, wie noch nie zuvor. Die darin umgesetzen Summen weisen für die einzelnen Monate solgende aufehnliche Ziffern auf:

| -3m   | Januar    | řΙ. | 3,532,150  |    |          |
|-------|-----------|-----|------------|----|----------|
| "     | Februar   | 11  | 1,606,600  |    |          |
| ,,    | Mars      | ,,  | 2,590,325  |    |          |
| ,,    | April     | **  | 1,981,015  |    |          |
| **    | Mai       | ,,  | 1,174,688  |    |          |
| ,,    | Juni      | "   | 1,614,500  |    |          |
| **    | Juli      | ,,  | 1,243,250  |    |          |
| ,,    | August    | **  | 590,150    |    |          |
| "     | September | ,,  | 424,000    |    |          |
| "     | October   | ,,  | 695,400    |    |          |
| ,,    | November  | "   | 1          |    |          |
| **    | December  | **  | 629,000    |    |          |
|       | Summe     | fl. | 16,081,078 |    |          |
|       | gegen     | ,   | 14,872,855 | im | Borjahre |
| ithin | 1863 mehr | fl. | 1,208,223  |    |          |

# Papierhandel, polygraphische Gewerbe und Buchhandel.

Bapier.

Der Papierhandel, von einer Reihe hiefiger Firmen fehr thätig betrieben, gehört ebenfalls zu denjenigen Handelszweigen, von benen wir bedauern müffen, nähere Mittheilungen nicht erhalten zu haben. Wir fönnen nur noch erwähnen, daß eine jener Firmen zugleich Besigerin einer ber bedeutenbsten Papiersabrifen Süddeutschlands ift.

Die hiefigen Tavetenhandlungen murben burch die gablreichen Reubauten bes verfloffenen Jahres, und zwar nicht nur von Frantfurt, fondern auch von einzelnen Nachbarftabten aus, die ihren Bedarf von hier begieben, lebhaft beschäftigt.

Tapeten.

Ausschließlich zu Zweden der Polygraphie find zwei Gravir- Belbararbilde Geund galvanoplaftifche Unftalten in vollem Betrieb mit einem Berfonal von gufammen etwa 25 Arbeitern. In beiden Unftalten, von benen eine namentlich für Gudbeutschland, bie Schweis und Italien thatig ift, wird die im Allgemeinen noch wenig befannte Sochaymanier ausgeübt, nämlich die Berftellung erhabener Blatten für ben Druck auf ber Buchbruderpreffe. Die zwei bier beftehenden Enlographifchen Anftalten beden ben Bedarf nicht und werden beshalb Darmftabt, Leipzig und Dresden für hiefige Berleger mit in Unfpruch genommen. Eine jener Unftalten beschäftigt fich noch besondere mit ber Berftellung von Deffingplatten für Buchbinder-Bragearbeiten und ihre Erzeugniffe werden namentlich von Solland aus ftart bezogen. - In ber Stempelichneibefunft gur Berftellung von Datern für ben Eppenguß nimmt Frantfurt feit alten Beiten ichon die erfte Stelle ein, ja felbit in England und Franfreich, gang befondere aber in Rufland werden Enpen benutt, beren Stempel in Frankfurt (ober von Frankfurtern \*) gefchnitten find. Bier Anftalten vertreten bier diefen Zweig, der gewöhnlich mit dem der Schriftgieferei verbunden ift. Die Lettere ift benn auch ebenfalle in Frankfurt zu einer aufergewöhnlichen Großartigfeit bee Betriebes gelangt. In 8 Giefereien find gufammen 82 Biegmafdinen, von benen 20 burch Dampf getrieben werben, und ferner 30 Sandgugöfen in Betrieb; biefelben beschäftigen gufammen etwa 450 Arbeiter. 3hre Eppen, Deffinglinien und anderen Buchdrud-Utenfilien geben weit über die Grengen Deutschlande hinaue, namentlich nach ber Schweiz und Italien, sowie nach Rufland und Schweben. Drei diefer Unftalten fonnen fich in Bezug auf ihre Thatigfeit

<sup>\*)</sup> Giner unferer porguglichften Stempelichneiber arbeitet gegenwärtig mit großem Erfolg in London; ein anderer Frankfurter, ber bas Ausgezeichnetfte leiftete, mas nur jemale in biefem Rache vorgetommen, ift leiber noch in jungerem Lebensalter bor Rurgem in St. Betersburg geftorben.

und auf die Bediegenheit ihrer Arbeiten mit den erften Giekereien Deutschlands und des Auslandes meffen und eine von ihnen nimmt mit ihren 44 Biefmaschinen, 12 Sandofen, 18 Fertigmacher Tifchen, 12 Schleif = und 3 Juftir-Maschinen, durch Dampf getriebene Rreisfagen, Drebbante u. f. w. und einem Berfonal von 200 Arbeitern unbestritten ben erften Rang in Deutschland ein. Anch von ben lithographifden Unftalten, von welchen zwei fich besonders mit Bilberbrud für eignen Berlag beschäftigen, wird Borgugliches geleiftet. ber beiden gulest genannten beschäftigte im Jahre 1863 240 Arbeiter und hatte 32 Steindruct: und 2 Buchbruckpreffen im Betrieb. Betreff ber übrigen ift une leider feine Mittheilung augefommen. Drei Rupferdruckereien mit ca. 12 Breffen beschäftigen fich andichlieflich mit Rupferdruck, mahrend außerdem eine bedeutende Ungahl Rupferdructvreffen in den lithographischen Unftalten und Spielfarten-Rabriten thatig find, von welchen in Frantfurt zwei mit ausgebehntem Betrieb befteben. Die 31 bier befindlichen Buchbruckereien, melche jum Theil mit lithographischen und Stereotyp-Giegereien verbunden find, haben im verfloffenen Jahre etwa 8 Schnellpreffen (wovon 18 durch Dampf getrieben werden) und 70 Sandpreffen, jowie 280 Behülfen und ca. 500 Taglohner beschäftigt. Die Regfamteit der hiefigen Raufmannichaft und der Gewerbtreibenden hat das Gefchäft der Druckereien im Jahre 1863 über bem normalen Stand erhalten, ein Berhältniß, das fich noch icharfer ausgeprägt hatte, murben nicht die Baumwollspinnereien, welche großentheils ihre Auftrage am hiefigen Blate ausführen laffen, in Folge der Krifis ihren Betrieb fo erheblich beschränft haben. Aber auch in anderer Beise ift burch den Ameritanifchen Rrieg ein ungunftiger Ginflug auf die polygraphifchen Bewerbe ausgeübt worden, nämlich in der von demfelben hervorgerufenen Breisfteigerung gemiffer für bie Druckereien unentbehrlicher Materialien, 3. B. ber Druckerichmarge, wo die Steigerung 10 bie 15 %, und des Terpentinole, mo diefelbe mehr ale 100 % beträgt. Bon Zeitungen und Zeitschriften erschienen hier im verfloffenen Jahre, in einer Befammt-Auflage von ca. 40,000 Exemplaren die folgenden 22 Blätter: von größeren politischen Zeitungen, 2mal täglich, bas Frankfurter Journal mit Didasfalia, die Boftzeitung nebft Conversationeblatt,

bie Rene Frankfurter Zeitung mit Fenilleton und die Süddentiche Zeitung, welche mit dem Schluß des Jahres zu erscheinen aufhörte; Imal täglich, die Frankfurter Börse und (in französischer Sprache) L'Europe. Von Vokalblättern erschienen das Intelligenzblatt nebst Amtsblatt und Nachricht so wie der Frankfurter Anzeiger mit den Familienblättern Imal täglich; wöchentlich Imal der Bolksfreund für das mittlere Deutschland und die Frankfurter Reform; wöchentlich Imal das Wochenblatt des deutschen Reformvereins und monatlich Imal das Wochenblatt des deutschen Reformvereins und monatlich Imal die Frankfurter Latern (illustrirtes Wigblatt). Fachsjournale erschienen wöchentlich Imal der Attionär; 4mal monatlich der Arbeitgeber und die deutsche Bades Zeitung; 3mal monatlich die Religiöse Reform; 2mal die Frankfurter PferdemarktsZeitung; 1mal die Frankfurter Stenographische Zeitung; der christliche Hausfreund; die Allgemeine Forsts und Jagdzeitung und der Zoologische Garten; enblich die Theaters-Vilder in zwanglosen Heten.

Buchbanbel.

Seit Frankfurt por etwa gehn Jahren aufgehört hat, Commissioneplat bes fübbeutichen Buchhandels zu fein, hat es auch ale Berlageort theilweise feine frühere Bedeutung verloren. Die im Sabre 1863 bier erichienenen Berlagemerte umfaffen, abgefeben von Zeitungen und Angeigeblättern, gusammen nicht mehr ale ca. 1000 Bogen, in ber Gefammtftarte ber Auflage etwa 2 Millionen Bogen. Go weit uns befannt geworben, vertheilen fich biefelben auf folgende Facher: Naturmiffenschaft, Dedicin und Dathematit 25, Boefie, Belletriftit, Jugendfchriften und illuftrirte Berte 15, Jurisprudeng, Bolitif und Beitgefchichte 12, Philologie und Badagogit 11, Theologie 9, Boltewirthschaft und Statiftif 2, Militarmiffenschaft 1 und Schriften über Mufit 4. -Das Sortimentegefchaft wird von 17 Sandlungen, das Bucher-Antiquariat von 8 bis 10 Firmen betrieben. Unter ben Letteren befindet fich eine der bedeutenoften in Europa. Der von hier aus fonft beachtenswerthe Export von Buchern nach Amerika ift neuerdings beinabe gan; eingestellt worden. In Folge ber ungünftigen Baluta-Berhalt= niffe murde im Jahre 1863 auch der früher erhebliche Abfat von Buchern nach Defterreich beidranft.

Bon Mufitalienhandlungen beftehen drei am hiefigen Plate, bon Muntalienbanbet. benen eine auswärts ein größeres Mufit-Verlagsgeschäft befigt. Der

Berlag ber beiben andern umfaste im verstoffenen Jahre 92 Musitstücke von zusammen etwa 380 bis 400 Bogen, meist Compositionen leichterer Gattung für Pianoforte, Salonstücke, Märsche, Tänze, ferner eine Reihe von Liedern und andern Gesangstücken. Bon Compositionen, welche eine ernstere Richtung anstreben, befinden sich darunter nur zwei bis brei.

#### Derfchiedene Erwerbszweige.

Rurge Baaren.

In Beziehung auf das Kurzwaaren-Geschäft, das hier sowohl durch mehrere, sämmtliche Zweige umfassende Handlungen, sowie auch durch eine größere Reihe von Geschäftshäusern vertreten ist, die sich mit dem Betrieb einzelner Branchen, wie namentlich der Bronzewaaren, Benduses n. s. w. ausschließlich beschäftigen, ist Franksurt nächst Leipzig einer der wichtigsten Plätze im Zollverein. Obgleich die durch die politischen Berhältnisse hervorgerusene Unsicherheit und der geminderte Fremdenverkehr im verscossenschen Jahre störend auf den Geschäftsgang eingewirft haben, so hielten doch der aller Orten gesteigerte Luzus, sowie die bedeutenden auswärtigen Berbindungen der hiesigen Handlungen dem dadurch verursachten Ausfall das Gleichgewicht.

Spebition.

Das Speditions Beichäft ist durch die Concurrenz der Eisenbahnen zu einem sehr sterilen Felde commerzieller Thätigfeit geworden. Im abgelausenen Jahre war der Verkehr allerdings noch beschränkter als in 1862; eine besonders ungünstige Einwirkung übte, uamentlich auf die Schifffahrt, der amerikaussche Krieg aus, in Folge dessen die Kohartikel wie Harz, Farbehölzer, Terpentin, Baumwolle z. ausblieben, sämmtlich Waaren, welche mit Rücksicht auf ihre in normalen Zeiten stattssindende Massen, welche mit Rücksicht auf ihre in normalen Zeiten stattssindende Massen, welche mit Rücksicht auf ihre in normalen Zeiten stattssindende Massen, die übrigen ebenso unerfreulichen politischen Berhältnisse des Jahres und die vorherrschenden Kriegsbesorgnisse lähmten die Spekulation dermaßen, daß sie sich größtentheils auf Deckung des augenblicklichen Bedarfs beschränkte, die Beziehungen also minderte und größere Transportverträge nur noch unter Vorbehalt ihrer Aussehung im Kriegssall abgeschlossen wurden. Der Nothstand in Ungarn hatte serner den Wegsall der Sendungen aus diesem sonst

jo reichen Bande nach hiefiger Begend und fomit auch bas Ausbleiben der Thalichiffe von der oberen Donau gur Folge, modurch wieder die Bergfrachten auf bem Dain eine mefentliche Steigerung erfuhren, ein weiterer erheblicher Nachtheil für bas Transportgeschäft.

Beriodifche Ausstellungen find im Jahre 1863 hier nicht abge- Mushellungen. halten worden, felbst die souft regelmäßig zweimal jährlich stattfindenben Blumen : und Obit : Ausstellungen blieben ausgesett. Das feit 1862 ine Beben getretene Unternehmen einer permanenten Dafchinen-Ausstellung hat bereits oben G. 53 Ermähnung gefunden.

# Geld- und Greditgefchaft. Verficherungswesen. Anftalten der Selbfthulfe.

Der Wechselvertehr bes hiefigen Blates hat fich im Jahre 1863 Bedfelvertebr. bedeutend lebhafter geftaltet ale im Borjahre. Franffurt war um mindeftens 30 bis 40 Millionen ftarter bezogen und ber Befammtbetrag ber Blatwechfel burfte auf mehr ale 300 Millionen Gulben angenommen werden. Bon fremden Devijen fand ber anfehnlichfte Umfats in Condoner Bechfeln ftatt. Um meiften mirtte hierauf ber Bedarf ber Spinnereien Subdeutschlands wie auch bes übrigen Rollvereinsaebietes ein, die einen großen Theil ihrer Unschaffungen für Baumwolleintäufe über hier ordnen. Die Breisiteigerung biefes Artitels hatte zwar ben Bezug beffelben beichränft; bas Wechfelgeschäft aber ift baburch feineswege beeintrachtigt worben, indem die bedeutende Erhöhung des Werthes der Baare ben Ausfall in der Quantitat mehr ale auszugleichen vermochte. Außerdem besteht in Londoner Wechseln ein lebhafter Umfat u. A. auch in Folge bes regelmäßigen Bezugs von Colonial =, fowie von Gifenwaaren. Uebrigene beschränkt fich der Wechfelverfehr unferes Plages nicht auf die Bermittlung ber Geldgeschäfte feines nadiften Sandelsgebietes, vielmehr gleicht berfelbe burch bie Rührigfeit ber Arbitrage und begunftigt burch feine centrale Yage Die Coursunterichiede der meiften Wechselplate Europas aus.

Die nachftehende Tabelle gibt eine Ueberficht der hochiten und niedriaften bier notirten Bechfelcourfe in jedem Monat bes Sabres 1863.

Reber ficht der höchsten und niedrigsten Bechsel-Course t. S. in jedem Monat des Sahres 18:

|           |                         | Ban.                                                             | Febr.                                  | Mär3.                                  | April.                                                           | Mai.                                                               | Juni.                                                            | Juli.                                    | Aug.                                                          | Bept.                                                            | Økt.                                                             | Novb.                                                            | 1  |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| Amflerdam | höchster<br>niedrigster | 101<br>100 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                           | 101<br>100 <sup>5</sup> /s             | 101<br>100 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                                                                  | 100 <sup>8</sup> /8<br>100 <sup>1</sup> /4                         |                                                                  |                                          |                                                               |                                                                  | 99 <sup>7</sup> /8<br>99 <sup>3</sup> /8                         |                                                                  | 1  |
| Antwerpen | höchster<br>niedrigster | 93 <sup>7</sup> /s<br>93 <sup>1</sup> /s                         |                                        |                                        | 93 <sup>7</sup> /s<br>93 <sup>5</sup> /s                         | 1                                                                  |                                                                  |                                          | ,                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                  | 5  |
| Augsburg  | höchster<br>niedrigster | 100<br>99 <sup>5</sup> /6                                        | 100<br>99 <sup>6</sup> /8              |                                        | $9.1^{7}/8$ $99^{3}/4$                                           |                                                                    | 100<br>99 <sup>3</sup> /4                                        | 100<br>99 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>    | 99 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | ,                                                                | 100<br>99 <sup>3</sup> /4                                        | 100<br>99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                            | 10 |
| Gerlin    | höchster<br>niebrigster | 105<br>105                                                       | 105<br>104 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> | 1048/4<br>1048/4                       | 105<br>104 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                           |                                                                    |                                                                  |                                          |                                                               |                                                                  | 105½<br>104½                                                     |                                                                  |    |
| Bremen    | höchster<br>niedrigster | 96 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>96 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | . ,                                    |                                        | 96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                                                                    |                                                                  |                                          | ,                                                             |                                                                  | 97<br>96³/s                                                      | 96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>96 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1  |
| Bruffel   | höchster<br>niedrigster | 93 <sup>7</sup> /8<br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>             |                                        |                                        | 93 <sup>7</sup> /8<br>93 <sup>5</sup> /8                         |                                                                    | 93 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                          |                                                               | 93 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 93 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ,                                                                | 9  |
| Genua     | höchster<br>niedrigster | 93 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                        | ,                                      |                                                                  |                                                                    | 93 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>93 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |                                          |                                                               | -                                                                |                                                                  |                                                                  | 4  |
| Hamburg   | höchster<br>niedrigster | 89<br>88 <sup>5</sup> /8                                         | 89<br>88 <sup>5</sup> /8               | 89<br>88 <sup>8</sup> /8               | 88 <sup>7</sup> /s<br>88 <sup>5</sup> /s                         |                                                                    | ,                                                                |                                          |                                                               |                                                                  |                                                                  | 88 <sup>3</sup> , 4<br>87 <sup>7</sup> /8                        |    |
| Möln      | höchster<br>niedrigster | 105<br>105                                                       | 105<br>105                             | 105<br>104 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> |                                                                  | 105 <sup>1</sup> /s<br>104 <sup>7</sup> /s                         |                                                                  |                                          | 105½<br>104¾                                                  |                                                                  | 105 ½<br>104 ½                                                   | 105 <sup>1</sup> /8<br>104 <sup>7</sup> /8                       |    |
| Leipzig   | höchster<br>niedrigster | 105<br>105                                                       | 105<br>105                             | 105<br>105                             | 105½<br>105                                                      | 105 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>105 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |                                                                  | 105½<br>105                              | 105½<br>105                                                   |                                                                  | 105½<br>1048/4                                                   |                                                                  |    |
| Tondon    | höchster<br>niedrigster | 118½<br>117½                                                     |                                        |                                        |                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                          |                                                               |                                                                  | 118 <sup>3</sup> /8<br>117 <sup>3</sup> /4                       |                                                                  | 1  |
| Mailand   | höchster<br>niedrigster | 93 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                   |                                        |                                        | 93 <sup>7</sup> /8<br>93 <sup>5</sup> /8                         |                                                                    |                                                                  |                                          |                                                               | 93 1/2<br>93 1/2                                                 |                                                                  | 93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>92 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |    |
| Münden    | höchster<br>niedrigster | 99 <sup>7</sup> /8                                               | ,                                      |                                        |                                                                  | 100<br>99 <sup>3</sup> /4                                          | 99 <sup>7</sup> ,8<br>99 <sup>3</sup> /4                         |                                          |                                                               |                                                                  | 99 <sup>8</sup> 4<br>99 <sup>5</sup> /8                          |                                                                  | 10 |
| Paris     | höchster<br>niedrigster | $94^{1/8}$<br>$93^{1/2}$                                         |                                        | 94 ½<br>93 ¾                           | . ,                                                              | 94 1/8<br>93 5/8                                                   | 94<br>93 ½                                                       | 93 <sup>7</sup> /s<br>93 <sup>3</sup> /s | 935/8<br>933/8                                                |                                                                  | 93 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>93 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> |                                                                  | 1  |
| Zurin     | höchster<br>niedrigster | 93 <sup>5</sup> /8<br>93 <sup>1</sup> /2                         | ,                                      |                                        | , .                                                              |                                                                    | 93 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>93 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> |                                          |                                                               |                                                                  |                                                                  |                                                                  | 1  |
| Wien      | höchster<br>niedrigster |                                                                  |                                        |                                        |                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                          |                                                               |                                                                  | 105½s                                                            |                                                                  |    |

Wir laffen bier noch eine graphische Darftellung ber burdichnittlichen Coursbewegung unferes Bechseberkehrs vom Jahre 1863 in ihren hauptsächlichten Momenten folgen.

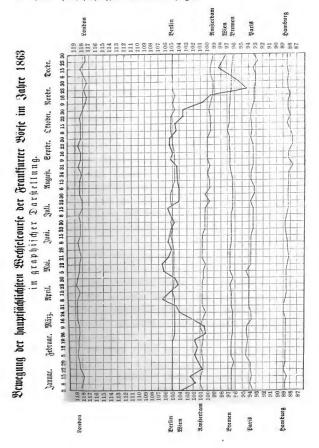

Disconto.

Der Discontoftanb ift an unserer Börse das ganze Jahr hin sturch weit unter demjenigen der übrigen europäischen Börsen geblieben bie Frankfurter Bant erhöhte denselben zum ersten Mal am 8. Octobe auf 3½%, nachdem volle 21 Monate hindurch der Standpunkt von 38% festgehalten worden war. Um 31. October trat eine weitere Eru 15 höhung auf 4%, am 5. November endlich die letzte auf 5% ein. Det 38 Ahresdurchschnitts-Cours vom Disconto stellt sich somit auf 3,36% is

Gffettenbanbel.

Der hiesige Effettenhandel zeichnet sich im Allgemeinen durch batt besonnenheit und geschäftskundige Umsicht aus, welche wesentlich dazu beitragen, den seit alter Zeit bewährten Rus der Solidität unseres bestragen, den sein alter Zeit bewährten Rus der Solidität unseres bestragen. Dies günstige Verhältniß findet noch eine best best bie solidität unseres state bestragen. Dies günstige Verhältniß findet noch eine best bie soll bestragen und der Geschäfts an unserer Börse über das Zeitgeschäft. Richt minder aber bestragen bie bestragen bestrag

Bon dem Geschäftsgang des vorigen Jahres bieten die hinter S. 80 deigehefteten graphischen Darstellungen der Coursbewegung einer Anzahl der wichtigeren Papiere an sämmtlichen Liquidations-Terminen und je einem dazwischen liegenden Tage ein übersichtliches Bild. Indem wir darauf verweisen, führen wir hier nur noch mit Angabe ihrer Beträge diesenigen Anschen und Attien auf, welche im Jahre 1863 neu an unserer Börse erschienen sind. Es wurden durch Prospectus hiesiger Bankhäuser emittirt und sind in Frankfurt domicilirt:

District by Google

| Œſſ                                                    | Januar                                                      |                                |                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cefterreit<br>Aftien                                   | 3 8 18<br>330<br>329<br>328                                 | 3u Geite 80.                   |                                  |                                                                   |
|                                                        | 327<br>326<br>325                                           |                                | in ben Jahren:                   | 1860.                                                             |
| 1 % % ig hahns                                         | 324<br>323<br>322<br>321<br>320<br>319<br>318<br>317        | Caffa-Verkehr.                 | Zugang                           | #L<br>883,237,7<br>386,080,2<br>769,318,0<br>11,937,3<br>15,768,9 |
| 13<br>12<br>41<br>141<br>141<br>141<br>139<br>38<br>38 | 316<br>315<br>314<br>313<br>312<br>311<br>310               | Giro-Verkehr.                  | Zugang                           | %.<br>346,691,6<br>347,182,5<br>5,064,4<br>23,5                   |
| ligati 36 35 34 33 32 31                               | 309<br>308<br>307<br>306<br>305<br>304<br>303<br>302<br>301 | Discouto-Verkehr.              | Discontirte Wechsel Retto-Ertrag | 1,1<br>49 Ta                                                      |
| 28<br>27<br>26<br>                                     | 300<br>299<br>249<br>248<br>247                             | Darlehen-Verkehr.              | Betrag der Darschen              | 15,827,71<br>102,8-<br>2,947,90<br>3 1/2                          |
| Flifaho<br>39<br>38<br>37<br>36<br>Nutamp5<br>Obligs4  | 246<br>245<br>244<br>243<br>242<br>241<br>240               | Auswärtige<br>Wechsel-Verkehr, | Beirag ber Bechfel               |                                                                   |
| 3                                                      | 239                                                         | Conto-Corrent-<br>Verkehr.     | mit auswärtigen Bantiers         |                                                                   |
|                                                        | =                                                           | Eigene Staats-<br>Papiere.     | Angelegtes Kapital ju Gube De    |                                                                   |
|                                                        |                                                             | 214th Conital                  | 20,000 Attien à fl. 500          | ft.<br>10,000,00                                                  |

Begin jil ..... Befunven gatte, die Concession zur Errichtung einer Franffurter Bant ertheilt und am 20. April erhielten bie Statuten bie ftaatliche Genehmigung. 218 Birfungefreis ber Banf murben das Disconto ., Giro ., Belehnungs ., Incaffo : und Depositen :

Aktien - Sapital.

Rein-Ertrag . . . Bertheilte Dividende

otten- ot

Disc

|     | 71<br>162<br>133<br>00<br>00 | 26<br>26<br>—              | Stüde                 | 8.<br>404,449,905<br>400,415,590<br>804,864,636<br>12,389,700<br>17,220,000         | fr. 59<br>14<br>13<br>—    | Stüde                                          | 530,845,184<br>530,310,314<br>1,061,155,499<br>15,414,800<br>19,983,80                | fr.<br>47<br>37<br>24<br>— | ©111de.                                        | 559,737,346<br>560,487,098<br>1,120,224,445<br>13,766,900<br>24,597,20.)             | 82<br>82<br>4<br>—              |
|-----|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| e#1 | 23<br>25<br>00<br>95         | řr.<br>29<br>41<br>—       | Stude.                | ft.<br>359,917,500<br>357,784,733<br>5,544,500<br>23,362                            | fr.<br>50<br>16<br>—<br>30 | Stude.                                         | 7.<br>473,476,764<br>475,092,006<br>7,017,700<br>27,856                               | tr.<br>57<br>36<br>        | Stude.                                         | fr. 507,604,908 508,570,822 5,273,300 30,195                                         | †r.<br>47<br>37<br>—            |
|     | 76<br>24<br>00<br>55<br>ge.  | fr.<br>13<br>35<br>-<br>40 | ©tüde.<br>10,659      | ft. 14,990,582 61,400 1,960,500 1,406 47 Zage. 31/8 %                               | fr.<br>18<br>23<br>—<br>23 | ©tüde.<br>12,391<br>—<br>—                     | ft. 20,187,822 63,923 2,127,300 1,641 38 Tage. 3,005 %                                | tr. 25<br>48<br>-<br>9     | ©:iide.<br>15,826<br>—<br>—<br>—<br>—          | g. 29,899,854 126,161 3,710,600 1,889 ca. 44 Tage. 3 <sup>2</sup> /s <sup>9</sup> /o | fr.<br>40<br>30<br>-<br>17<br>- |
|     | 93<br>14<br>00<br>2/0        | řr.<br>40<br>31            | 1,675                 | 95,833,033<br>179,824<br>4,709,700<br>3 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> °/ <sub>0</sub> | тт.<br>25                  | ©tüde.<br>2,076<br>—<br>—                      | g.<br>29,728,417<br>195,475<br>5,219,400<br>3 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> %           | tr.<br>39<br>41            | ©tüde.<br>2,316<br>—<br>—                      | ft.<br>31,190,890<br>238,438<br>6,173,800<br>3 <sup>7</sup> /s °/o                   | fr.<br>57<br>10                 |
|     | 31<br>24<br>00<br>7/0        | tr.<br>49<br>10            | 13,253<br>—<br>—<br>— | 9,782,576<br>262,174<br>5,882,400<br>4,45 %                                         | řr.<br>20<br>41<br>—       | Stüde.<br>14,243<br>—<br>—                     | % 95,458,554<br>190,388<br>4,955,500<br>3 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 9/ <sub>6</sub> | fr.<br>55<br>10            | Stüde.<br>14,933                               | 97,487,731<br>200,203<br>5,727,600<br>3,5 % 0                                        | řr.<br>28<br>10                 |
|     | 16<br>91<br>90<br>17         | 85<br>30<br>—              | 8,305<br>—            | ft.<br>48,339,098<br>22,103,776<br>4,703,400<br>74,291                              | fr.<br>20<br>12<br>-<br>28 | ©1üde.<br>———————————————————————————————————— | 76.<br>56,624,555<br>26,830,233<br>6,467,500<br>134,663                               | 58<br>58<br>               | ©tüde.<br>———————————————————————————————————— | 16. 56,836,964 32,908,122 6,943,600 163,785                                          | fr.<br>13<br>58<br>—<br>26      |
|     | 71                           | řr.<br>34<br>50            | Ctude.                | ft.<br>662,483<br>84,524                                                            | fr.<br>8<br>56             | Stude.                                         | ft.<br>971,987<br>83,458                                                              | tr.<br>15                  | Stüde.                                         | п.<br>731,570<br>55,227                                                              | fr.<br>35<br>32                 |
|     | 0                            | fr.                        | Stüde.                | ft.<br>10,000,000<br>6,05 %<br>26                                                   | řr. 30                     | €iüde.<br>—<br>—                               | 10,000,000<br>6,27 %<br>27                                                            | fr.<br>30                  | Stüde.                                         | 10,000,000<br>7,05 %<br>30                                                           | fr.                             |

Frantjurier Dypotokeneum 5%ige Mosfau-Njäsan Eisenbahn-Prioritäten 4%ige Psandbriefe der Frants. Hypothekenbant 5%ige Tosfanische Centrasbahn-Prioritäten 4%iges Kurhessisches Anlehen

5,375,000 Thir., 1,000,000 fl., 32,190,500 Fres., 10,000,000 Thir.,

4% ige Beffifche Ludwigebahn- Brioritäten . 3.150,000 fl.. 5 % ige Galigifche Carl-Ludwigebahn- Brioritäten 6,000,000 fl., 4 % iges Luxemburger Aulehen (Thaler-Anlehen) 9,270,000 Frcs., 5% iges Graf Balfin-Daun'iches Unleben 467,400 fl. und 3%ige 100 Free.-Loofe ber Stadt Bordeaux 20,000,000 Free.

Auger diefen führen wir noch ein 4 %iges Badifches Gifenbahn-Unleben von 9,000,000 fl. und ein Bürttembergisches 4%iges Unleben von 1,000,000 fl. an, welche zwar in Frankfurt nicht emittirt worden, doch aber, da fie hier domicilirt find, theilweise auch an hiefiger Borfe Aufnahme gefunden haben. In Frantfurt eingeführt wurden ferner die neue 5%ige Stalienische Rente und bas 6%ige Ameritanifche Unleben pro 1882. Endlich find noch: Meininger Supothetenbant - Aftien (3,000,000 Thir.), Gera = Gögniter Gifenbahn = Aftien (1,150,000 Thir.), 3%ige Ruftichuf - Barna Gifenbahn - Brioritäten (50,000,000 Frce.), 3%ige Prioritäten ber Chemins de fer méridionaux d'Italie und ein 6% iges Türfisches Anleben (150,000,000 Frcs.) an bie Borfe gebracht morben, ohne bag fich jedoch ein regelmäßiges Beschäft in diefen Papieren entwidelt hatte.

Rachdem mehrfach vergebliche Berfuche jur Grundung einer grantfutter Bant. Bant in Frantfurt gemacht worden waren, vereinigten fich im Jahre 1853 acht hiefige Firmen, um unter bem Ramen "Frantfurter Bereinstaffe" wenigftene eine Girobant hier ine Leben gu rufen. Das Aftienfavital war auf nur 500,000 fl. (in 100 Aftien à 5000 fl.) festgeftellt, eine Bergrößerung beffelben aber porbehalten. Roch hatte indeg biefe Unternehmung ihre Beschäfte nicht begonnen, ale bie Rothwendigfeit, eine Bant in Frantfurt gu befigen, welche ber Bedeutung bes Blates vollfommen ju entsprechen fähig und bem Charafter des hiefigen Geschäftes angemeffen jei, mit dem gangen Bewicht einer unabweisbaren Lebensfrage an den hiefigen Sandelsstand herautrat. Um 1. April 1854 murden zweien der bedeutenosten hiefigen Banthaufer in Berbindung mit der ermahnten Gefellschaft ber obgedachten Frantfurter Bereinstaffe, welche in bem größeren Inftitut aufzugeben fich bereit gefunden hatte, die Concession gur Errichtung einer Frantfurter Bant ertheilt und am 20. April erhielten bie Statuten die ftaatliche Genehmigung. 218 Birtungefreis ber Bant murden das Disconto ., Giro ., Belehnungs ., Incaffo : und Depositen :

Geschäft bezeichnet und ihr überdies das Recht zur Ausgabe von Bantscheinen auf den Inhaber bis zum doppelten Betrage des jeweilig eingezählten Grundkapitals verlieben.

Im Gegenfat gu den meiften ahnlichen Schöpfungen jener Jahre follte bei Gründung der neuen Anftalt alles Sonderintereffe ferngehalten werben. Es murbe beshalb bas Recht ber Betheiligung ausschließlich ber Frankfurter Burgerichaft in ihrer Gesamntheit gefichert. Die in ber zweiten Salfte des Monate Dlai 1854 eröffnete Subffription ergab bas überrafchende Regultat, bag von 9351 Berfonen ober Firmen 164,917,000 fl. angemelbet worden waren. Depositum von benfelben bei ber Zeichnung baar einbezahlte Betrag belief fich auf die namhafte Summe von 8,245,875 fl. Noch in dem nämlichen Jahre, nach Leiftung ber erften Gingablungen, begann die Bant ihre Wirffamteit. Um 1. Oftober 1855 wurden die erften Banticheine in Umlauf gefett, beren zu emittirende Daximal-Summe von dem uripringlich ftatutengemäß festgestellten bopvelten Betrag bes jeweilig eingezahlten Grundfapitale neuerdinge (durch Beichluß ber General-Berfammlung vom 2. Dai 1862) auf den breifachen Betrag deffelben ausgedehnt worden ift. 2m 4. November 1863 hatte ber Notenumlauf die bis dahin ungefannte Sohe von 28,667,080 fl. erreicht.

Die Grindung der Frantfurter Bant ift für die commerzielle Bedeutung unferer Stadt von dem erheblichsten Ginfluß gewesen. Reben ihrer Unentbehrlichkeit für den hiefigen Platz und den soliden Grundlagen, auf denen sie errichtet worden, sind die großen Dienste, welche sie in dem bald zehnjährigen Zeitraum ihrer Wirsfamteit dem Handel zu leisten vermochte, im vollsten Maaße der umsichtigen und in jeder Beziehung ausgezeichneten Leitung zuzuschreiben, der sie sich von Anbeginn an zu erfreuen hatte.

Wie sich das Geschäft der Bauf successive in der ganzen Zeit ihres Bestehens dis einschließlich 1863 entwickelt hat, zeigt die hierneben beigehestete nach den Hauptzweigen ihrer Thätigkeit geordnete vergleichende Uebersicht, der wir noch den Gewinn- und Versust-Conto, sowie die Visanz vom 31. December 1863 ansügen. In Betreff der Bankbewegung des Jahres 1863 gewährt überdies die nachsolgende graphische Darstellung eine bequeme Uebersicht.

#### Gewinn- und Berluft-Conto der Frankfurter Bant. Reunter Mbidluß am 31. December 1863. Dehet. Für allgemeine Berwaltungefoften . . . . . fl. 66,286. 28 Amortifation bes Bant-Immobilien- und Mobilien=Conto . . . 8.000. — Amortifation der Banficheine-Unfertigungefoften 32,145, 30 Binfen ber Snpothet ber (3. S. Schwendel'ichen Erben vom 1. Januar bis 1. April 1863 à 4% vou fl. 10,000 . . . . . . 100. --Berluft auf Gilber und Untoften auf fonftige Geldbeziehungen . . . 13,282. 34 fl. 119,814, 32 auf den Refervefond übertragenes Biertel bes. nach Abzug obiger Poften nebft fl. 300,000 für 3% Zinfen auf das Aftientapital, fich ergebenden leberschuffes von fl. 405,592. 30. " 101,398. 7 ju vertheilende Dividende für 1863 von fl. 30 per Aftie incl. obiger 3% auf 20,000 Aftien " 600,000. unvertheilte Dividende, llebertrag auf 1864 4,620. fl. 825,832. 44 Crebit. Für Provision durch den Giro-Verfehr . . . . fl. 30,195. -" Binfen von discontirten Wechfeln fl. 153,033. 43 ab: Rüdzinsen auf die in 1864 verfallenden Wechfel . " 26,872.13 126,161, 30 Rinfen von Borfchuffen gegen Unterpfander . . . . fl. 214,834. 50 ju: bie bente abgelaufene in 1864 eingehende Zinfen . . . " 23,603. 20 238,438, 10 Binfen auf discontirte vorloofte Effetten 9.334. 14 Bebühren von einfaffirten Darlebens-Effeften 28, 30 Binfen und Cours : Gewinn auf auswärtige Wechsel . . . . ., 200,203, 10 Bewinn aus Gefchäften mit ausmartigen Correfpondenten . . fl. 189,681. 46 ab: Rudginfen auf bie in 1864 verfallenden Conto-Corrent-Wechsel . . . . . " 25,946. 20 163,735, 26 Transport . . . fl. 768,096. —

1863.

6

| Transport # 769 006                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport fl. 768,096. —                                                                                       |
| Für Gebühren von freiwilligen Depositen , 2,074. 15 , 3insen und Cours-Gewinn auf eigene Effetten , 55,227. 32 |
| " Gebühren vom Uebertrag von 37 Aftien im                                                                      |
| Grundbuche                                                                                                     |
| Gesammt-Brutto-Gewinn                                                                                          |
| Hierzu den Gewinn-lleberschuß aus 1862 " 425. 42                                                               |
| fl. 825.832. 44                                                                                                |
|                                                                                                                |
| Bilang ber Frantfurter Bant am 31. December 1863.                                                              |
| Aftiva.                                                                                                        |
| 1) Cassa Conto.                                                                                                |
| Bestand in Baar st. 12,469,998. 25                                                                             |
| Beftand in Banticheinen " 1,739,220. — fl. 14,209,218. 25                                                      |
| 2) Silber . Conto.                                                                                             |
| Borrathiges Silber fl. 1,241,559. 6                                                                            |
| Guthaben bei der Frank-                                                                                        |
| furter Münze " 32,344.30 " 1,273,903. 36                                                                       |
| 3) Disconto- Wechiel-Conto.                                                                                    |
| Discontirte Wechsel auf Franksurt a. Mt. " 6,493,417. 15                                                       |
| 4) Conto-Corrent- Bechfel-Conto.                                                                               |
| Bechsel auf Frankfurt a. Dt. aus bem Ber-                                                                      |
| fehre mit auswärtigen Correspondenten " 6,296,996. 50                                                          |
| 5) Darlehen=Conto.                                                                                             |
| Borfchuffe gegen Unterpfänder , 5,270,526. 11                                                                  |
| 6) Darleben-Binfen-Conto.                                                                                      |
| Abgelaufene Binfen der Borichuffe gegen                                                                        |
| Unterpfänder bis 31. December " 23,603. 20                                                                     |
| 7) Auswärtige Wechsel-Conto.                                                                                   |
| Wechsel auf answärtige Plate " 5,428,290. 40                                                                   |
| 8) Conto=Corrent=Conto.                                                                                        |
| Guthaben bei auswärtigen Banquiers . " 628,209. 6                                                              |
| 9) Freie Stadt Frantfurt                                                                                       |
| Unverzinsliches Darleben (Artifel 79 der                                                                       |
| Statuten)                                                                                                      |
| 10) Effetten Conto.                                                                                            |
| Borrathige eigene Effetten, incl. laufender                                                                    |
| Zinsen bis 31. December                                                                                        |
| Fransport 71. 41,362,399. 42                                                                                   |

|     | Tuanduant                                      | 21  | 41 200 200  | 40 |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------------|----|
| 11) | Transport Berloofte Effetten Conto.            | Ţι. | 41,362,399. | 42 |
| 11) | Manufetting his antinta Chileton               |     | 37,916.     | 6  |
| 19) | Effetten-Conto des Refervefonds.               | **  | 31,310.     | U  |
| 12) | Borrathige Effetten incl. laufender Binfen     |     |             |    |
|     | bis 31. December                               |     | 687,534.    | 11 |
| 13) | Bant-3mmobilien= und Dobilien-                 | "   | 001,004.    | 11 |
| 10) | Conto.                                         |     |             |    |
|     | Saldo-Bortrag                                  |     | 83,000.     | _  |
| 14) | Banficheine Anfertigungs Conto.                | n   | 00,000.     |    |
| 14) | Reft ber ju amortifirenden Anfertigungsfoften  | #   | 10,000.     |    |
|     | oteli oti ga amottilittibin enlittigangorolita | _   |             | _  |
|     | _                                              | Įt. | 42,180,849. | 59 |
|     | Paffiva.                                       |     |             |    |
| 1)  | Aftien=Rapital=Conto.                          |     |             |    |
|     | Einbezahlte 20,000 Uftien à 500 fl             | fî. | 10,000,000. | _  |
| 2)  | Banticheine Conto.                             |     |             |    |
|     | Un die Raffe gur Emiffion übergebene Bant-     |     |             |    |
|     | scheine                                        | "   | 27,200,000. |    |
| 3)  | Giro = Conto.                                  |     |             |    |
|     | Guthaben ber Giro-Creditoren am 31. Dec.       | ,,  | 3,614,372.  | 19 |
| 4)  | Disconto-Conto.                                |     |             |    |
|     | Uebertrag der Rückzinsen auf 1864              | #   | 26,872.     | 13 |
| 5)  | Binfen-Conto der Conto-Corrent-                |     |             |    |
|     | ₩ e ch f e l.                                  |     |             |    |
|     | Uebertrag der Rückzinsen auf 1864              | **  | 25,946.     | 20 |
| 6)  | Unverzineliche Baar : Depofiten : Conto.       |     |             |    |
|     | Baar deponirt                                  | "   | 6,200.      | _  |
| 7)  | Allgemeine Untoften=Conto.                     |     |             |    |
|     | Bortrag verschiedener in 1864 zu bezahlen-     |     |             |    |
|     | der Untosten pro 1863                          | "   | 11,134.     | 20 |
| 8)  | Dividende-Conto pro 1858-62.                   |     |             |    |
|     | Unerhobene Dividende:                          |     |             |    |
|     | pro 1858 auf 2 Aftien à fl. 25 fl. 50          |     |             |    |
|     | " 1859 " 2 " " <sub>"</sub> 19 " 38. —         |     |             |    |
|     | " 1860 " 1 " " " 20 " 20. —                    |     |             |    |
|     | " 1861 " 11 " " " $26\frac{1}{2}$ " 291. 30    |     |             |    |
|     | " 1862 " 53 " " " 27½ " 1457. 30               |     | 1,857.      |    |
|     | Transport                                      | řl. |             |    |
|     | •                                              |     |             |    |

Transport . . . fl. 40,886,382. 12

9) Dividende-Conto pro 1863.

Bu vertheilende Dividende für 1863 von fl. 30 per Aftie auf 20,000 Aftien .

. " 600,000. —

10) Refervefond Conto.

Deffen Guthaben am 31. December . . " 689,847, 42

11) Geminn= und Berluft=Conto.

Unvertheilte Dividende, Uebertrag auf 1864 . 4.620.

fl. 42,180,849, 59

#### Bewegung der Frankfurter Bant im Jahre 1863.

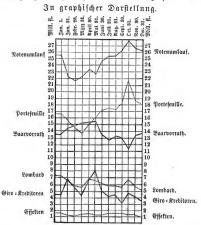

Stabtifche Munge.

Wir fnüpfen hieran einen Ueberblick über die Thätigkeit der hiesigen Mänzstätte. Seit 1840 neu eingerichtet und im Jahre 1860 abermals reorganisirt, hat sich dieselbe inzwischen an den contingents-mäßigen Ansmünzungen des süddentschen Mänzvereins entsprechend betheiligt und nicht nur das auf die früheren Jahre 1838 und 1839 entsallende Contingent nachträglich ausgemünzt, sondern auch nicht unbeträchtliche Summen über die Verpslichtung des Staates hinaus in conventionsmäßigen Sorten geliesert, wie dies aus der nachsolgensden Tabelle hervorgeht.

Ausmünnungen ber Miluzsfrätte in den Jahren 1838 bis 1863.

|                             | Gold-<br>münzen. |              | Silber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silber-Courant-Münzen.   | -           | lünşen.     |        |                       |          | )i&    | ber- | Silber-Scheide-Munzen. | A.          | njen.                                 | Rupfer-<br>münze. | Summe excl. ber   |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|----------|--------|------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sahre.                      | Dufaten.         | Zwei-Thaler. | and the same of th | Ein-Thaler. Zwei-Gulden. | реп.        | Ein-Gulden. | +:     | Halbe-                |          | Sechs- |      | Drei-                  | . 14        | Eine<br>Kreuzer.                      | Heller.           | Gold-<br>miinzen. |
|                             | Stüd.            | fi.          | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #L. #                    | 3.0<br>96.0 | 2           | 12     | F.                    | 12<br>84 | ri.    | No.  | 12                     | 1.2<br>96.0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | fl. fr.           | ft.               |
| 1838 bis<br>incl. 1856 1786 | 1786             | 3,827,106 30 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 2,192,878              |             | 1,565,756   | _ cro_ | 388,220 30 306,844 18 | 30       | 06,844 | 18   | 78,662                 | 18          | 78,662 18 134,919 30 19,589           | 19,589 5          | 8,513,976 11      |
| 1857                        | I                | 1            | 2,362 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 0                      | 1           | 1           | T      | 1                     | 1        | 1      |      | 1                      | T           | 12,406 20                             | 3,007             | 17,775 50         |
| 1858                        | 1                | 1            | 20,277 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                        |             | 1           | 1      | 1                     | -        | ı      | 1    | 1                      | T           | 1                                     | 1                 | 20,277 15         |
| 1859                        | 1                | 1            | 538,035 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 *                      | 1           | 56,372      | T      | -                     | 1        | 1      | Т    | 1                      | T           | 5,970 -                               | 1,570 20          | 601,948 5         |
| 1860                        | 1                | 1,194,550 -  | 2,974,818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                        |             | ı           | T      | 1                     | 1        | ı      | 1    | ı                      | T           | 10,664                                | 1,470 38          | 4,181,502 38      |
| 1861                        | 1                | 6,263,558    | - 28,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |             | 210,876     | T      | 1                     | T        | -      | T    | 1                      | 1           | 5,223 30                              | 1,575 —           | 6,509,260 30      |
| 1862                        | -                | 1,205,543    | 624,837 30 **)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - (** 0                  |             | 10,582      | 1      | 6,881                 |          | 1      | T    | 1                      | T           | 10,770 14                             | 1,631 —           | 1,860,245 14      |
| 1863                        | 1                | ı            | 72,663 30 ***)—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -(*** 01                 | 1           | 55,534      | T      | ı                     | T        | 1      | T    | 1                      | T           | 10,179 33                             | 1,541 25          | 139,918,28        |

\*) Worunter 24,560 Elid SchilterSedentifister im Betrag von 42,980 ff. \*\*) Worunter 14,334 Elid Schöpenfestscheufister im Betrag von 17,584 ff. 30 ft. \*\*\*) Worunter 20,304 Elid Gedenffister auf den Färfrentag im Betrag von 35,582 ft.

Dip zerony Google

theils durch Kauf von hiefigen Banthaufern, in den legten Jahren jedoch hauptsächlich von der Frankfurter Bank geliefert. Wegen der hohen Silberpreife ift übrigens bie Thatigfeit der Munge im Jahre 1863 eine befchränftere gewefen. Das zu ben Ausmünzungen ersorberliche Silber wurde theife von der hier beftehenden Scheideanftalt (f. oben S. 56), In den Jahren 1859 bis 1863 fand die Einziehung alterer Mingsorten in folgendem Berhältniß ftatt:

|        | Bilber-                                                                                                            | Silber-Courant-Munze. | Min     | 13e.            | _    |                                                                                                                                                 |       |                | Silbe | r-8d | ride | Silber-Scheide-Munge. | ηjε. |          |              |                                                                             |      | Ge fat                | nmtb | Müngen.       | er ein   | Gefammtbetrag ber eingezogenen Rungen. | H      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------|------|-----------------------|------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|---------------|----------|----------------------------------------|--------|
| Bahre. | K r                                                                                                                | Rronthaler.           | ifer.   |                 |      | 10                                                                                                                                              | (d) 8 | Sech Blrenger. | п 3 е | 1.   | -    | 6:3                   | 330  | 32       | Dreifreuger. | er.                                                                         |      | 9                     |      | 33.65         | 17       |                                        | 9      |
|        | Betrag.                                                                                                            | Rohgewicht. Berluft.  | vidjt.  | Berlu           | 1    | Betrag.                                                                                                                                         |       | Sohge          | 10.   | Berl | III. | Betra                 | 9.   | Roba     | em.          | Rohgerv. Berluft. Betrag. Rohgerv. Berluft.                                 | 1 == | -Sattag               | -in  | n ongeroraji. | iota)t.  | Section.                               | =      |
| 1859   | ft. ftr.                                                                                                           |                       | 1000tef | R. fr.<br>701 1 | 1, 1 | 1916. поония   П. т. п. т. п. т. п. т. п. т. т. п. т. т. в. т. т. в. т. т. в. т. | F 4   | . 10<br>93     | 95 1  | ft.  | 7 6  | ft.<br>040            | 6 1  | P. 10    | 1900rd       | tt. \$fb. 1000td ft. tt. ft. ft. \$fb. 1000td ft. tt. \$2040 6 92 645 51911 | 1111 | ft.<br>37,578         | #    | жр.<br>3297   | 100040   | н. ет. 2680 14                         | fr.    |
| 1860*) | 1                                                                                                                  | 1                     | -       | i               | 1    | 1                                                                                                                                               | -     | i              | 1     | -    | T    | 1                     |      | ÷        | Ī            | 1                                                                           | T    | 1                     | 1    | 1             |          | 1                                      | -      |
| 1861   | 250,020                                                                                                            | 5423                  |         | 1191            | 55   | 870 1511 55 22,500 — 1054 910 3352 25 2000 —                                                                                                    | - 10  | 54 9           | 10    | 3352 | 25 2 | 000                   | -    | 87 9     | 040          | 578                                                                         | 52   | 87 940 578 22 274,520 | 1    | 9999          | 6566 720 | 5442 42                                | 42     |
| 1862   | 125,010 —                                                                                                          | 2712                  | 029     | 670 728 19      | 61   |                                                                                                                                                 |       | 1              | 1     | -    | T    | 1                     |      | <u> </u> | 1            | 1                                                                           | -    | 125,010               | 1    | 2715          | 2712 670 |                                        | 728 19 |
| 1863   | 125,010 —                                                                                                          | 2710                  | 819     | 1021            | 26   | 2710 819 1051 26 25,792 - 1211 140 3967 38                                                                                                      | 12    | 111            | 40    | 3967 | 38   | 1                     | -    | i        | 1            | 1                                                                           | 1    | 150,802               | 1    | 3921          | 8921 959 | 5019                                   | 4      |
| Summe  | Summe 625,040 — 13,558 694 3992 41 58,824 54,2759 145 8780 5 4040 6 180 585 1097 33 687,905 — 16,498 424 13,870 19 | 13,558                | 694     | 3992            | 41 5 | 8,824                                                                                                                                           | 14 27 | 1 69           | 45    | 8780 | 52   | 040                   | 6 1  | 80       | 85           | 260                                                                         | 33 6 | 306,78                |      | 16,498        | 3 424    | 13,87                                  | 0 13   |

\*) Die Einziehung von Krontbalern und Scheibemunge wurde in golge bes burch bie Ungefialtung ber Munge fich ergebenben Zeitverluftes pro 1860 ausgefegt.

Die Grundung einer Supothefenbant in Frantfurt gehört dem Spootbetenbant. Bahre 1862 an. Rachdem die Conzession am 8. Decbr. ertheilt und die erften beiden Raten mit gusammen 1,250,000 fl. oder 25 % des Attien= fapitale von 5,000,000 fl. im December 1862 eingegahlt worden, fand am 31. Januar 1863 die constituirende Generalversammlung ftatt, worauf fofort bas Inftitut feine Thatigfeit eröffnete. Der 3med beffelben ift, auf Liegenschaften Gelber gegen gute bypothefarifche Sicherheit innerhalb der dentichen Bundeoftaaten verzinslich auszuleihen. Die Befellschaft ift befugt, für den Betrag der erworbenen Spotheten die entsprechende Gumme in ginetragenden, auf ben Inhaber lautenden Obligationen über 100, 500 und 1000 fl. aufzunehmen; ber Betrag ber auszugebenden Obligationen, für welche die Gefellichaft mit ihrem gangen Berinogen haftet, barf ben gehnfachen Betrag Des jeweilig eingezahlten Attientapitale nicht überfteigen. Gin Theil bee Aftienfapitale darf ju Disconto und ju Berfat-Geichaften verwendet merden. Borerft gewährt die Bant ihre Darleben auf Snpothefen nur nach dem Unnuitäten : Enftem. Es wurden bis jum 31. December 1863 69 Darleben für 1,401,650 fl. effettuirt, beren Tilgungezeit, auf die Darlebensjumme berechnet, durchschnittlich 331/4 Jahre beträgt. Bas den Binefuß anbelangt, fo find 15 Darleben für 199,600 fl. ju 41/2 % und 54 Darlehen 1,202,050 fl. 3n 5 % angelegt. Bon 4 % igen Pfandbriefen find 2,148 Stüd im Nominalbetrage von 894,800 fl. in Cirtulation gefett worden. Muf Staate und anbere Werthpapiere murden Darleben vorgeichoffen und erneuert für 2,361,220 fl. und hierauf gurudbegahlt 1,653,590 fl. Um Jahredichlug verblieb ein Darlebensbestand von 707,630 fl. Für discontirte Bechsel weift die Bilang unter den Aftiven den Betrag von 60,294 fl. auf.

#### Gewinn= und Berluft-Conto ber Sypotheten-Bant.

(pr. 31. December 1863.)

|     |                   |   |     | 1     | D e l | b e t |     |     |      |  |   | fl.     | fr. |
|-----|-------------------|---|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|--|---|---------|-----|
| Für | Verwaltungstoften |   |     |       |       |       |     |     |      |  |   | 22,359. | 42  |
| **  | Pfandbrief-Binfen |   |     |       |       |       |     |     |      |  |   | 14,075. | 18  |
| **  | Amortifation bee  | W | }ob | iliei | n=Cı  | onte  |     |     |      |  |   | 556.    | 9   |
|     |                   |   |     |       |       |       | Tro | ıns | pori |  | - | 36,991. | 9   |

|                                                                            | fl.     | fr.             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Transport                                                                  | 36,991. | 9               |
| Bu vertheilende Dividende pro 1863 von 4 pCt. des ein=                     |         |                 |
| gezahlten Aftien-Kapitale, gleich fl. 10 pr. Aftie, auf 5000 Aftien        |         |                 |
|                                                                            | 50,000. | _               |
| Auf den Reservefond übertragener lieberschuß des Rein-                     |         |                 |
| Gewinnes                                                                   | 5,308.  | 20              |
|                                                                            | 92,299. | 29              |
| Credit.                                                                    |         |                 |
|                                                                            | 27,158. |                 |
| " Spotheten-Zinsen                                                         | 30,469. | 3               |
| " Zinsen aus:                                                              |         |                 |
| 1) ben eingezahlten Raten des Aftien- fl fr.                               |         |                 |
| Rapitals 10,303. 54                                                        |         |                 |
| 2) Darlehen gegen Unterpfänder . 24,269. 35                                |         |                 |
| 3) discontirten Wechseln 68. 6                                             |         |                 |
| 4) rudgetauften Pfandbriefen 30. 51                                        | 34,672. | 0.0             |
|                                                                            | 34,672. | 26              |
| mu .                                                                       | 92,299. | 29              |
| Bilang der Sypothefen-Bant am 31. December                                 | 1863.   |                 |
| 1) Caffa-Conto. fl. fr.                                                    | fl.     | fr.             |
| Guthaben auf Bant-Conto 6,800                                              | 1       |                 |
| Bestand in Baar 9,015. 19                                                  |         |                 |
| 2) Sppotheten=Conto, Jahrgang 1863.                                        | 15,815. | 19              |
| Retros der ermanbanan Sunakhatan                                           |         |                 |
| Betrag ber erworbenen Sppotheten 1,4                                       | 01,650. | _               |
| Bortrag der auf das vierte Quartal 1863 fallenden                          |         |                 |
| Dinion Entraguisse bes with the 1863 fallenden                             |         |                 |
| Zinsen-Erträgnisse bes mit dem 1. April 1864 abschließenden Semesters      |         |                 |
| 4) Darlehen-Conto.                                                         | 9,535.  | 2               |
| Mantalitta 11 1                                                            |         |                 |
| 5) Annuitäten-Conto.                                                       | 07,630. | _               |
|                                                                            |         |                 |
| Ausstehende Annuitätenhälften am 1. Januar 1864<br>6) Conto-Corrent-Conto. | 5,717.  | 55              |
| Black have to a second to the man                                          |         |                 |
| Guthaben bei auswärtigen Banquiers                                         | 13,190. | 9               |
| 7) Disconto-Bechfel-Conto.                                                 |         |                 |
| Discontirte Wechsel                                                        | 60,294. | 5               |
| 8) Mobilien-Conto.                                                         |         |                 |
| Saldo-Bortrag                                                              | 3,020.  |                 |
| 2,2                                                                        | 16,852. | $3\overline{0}$ |
|                                                                            |         |                 |

#### Baffiba.

| 1) | Aftien = Conto.                                      | fl.        | tr. |
|----|------------------------------------------------------|------------|-----|
|    | 25 pCt. Einzahlung auf 5000 Aftien à fl. 1000        | 1,250,000. |     |
| 2) | Pfandbrief-Conto. fl.                                |            |     |
|    | Musgabe von Aprocentigen Pfandbriefen 894,800.       |            |     |
|    | abzüglich bes in ben Unnuitäten fich                 |            |     |
|    | tilgenden Coursverluftes 26,832.                     | 007.000    |     |
| 3) | Bfandbrief Binfen Conto.                             | 867,968.   | _   |
| -) | Unerhobene Bind - Coupons pr. 1. Juli 1863           |            |     |
|    | und 1. Januar 1864                                   | 12,882.    |     |
| 4) | Spothefen - Gutichein - Conto.                       | ,          |     |
| ,  | Ausgestellte Guticheine für Betrage, beziehungeweife |            |     |
|    | Reftbetrage erworbener Spothefen                     | 15,340.    | -   |
| 5) | Sppothefen- Tilgungs-Conto.                          |            |     |
|    | Tilgungs-Quoten aus ben bis jum 1. Januar 1864       |            |     |
|    | fällig gewordenen Annuitaten                         | 11,073.    | 42  |
| 6) | Allgemeine=Unfoften=Conto.                           |            |     |
|    | Bortrag verschiedener in 1864 zu zahlender Un-       |            |     |
|    | foften pr. 1863                                      | 4,280.     | 28  |
| 6) | Dividende-Conto pr. 1863.                            |            |     |
|    | Bu vertheilende Dividende à fl. 10 pr. Aftie,        |            |     |
|    | auf 5000 Aftien mit 25 pCt. Einzahlung .             | 50,000.    | _   |
| 8) | Refervefond Conto.                                   |            |     |
|    | Guthaben am 31. December 1863                        | 5,308.     | 20  |
|    |                                                      | 2,216,852. | 30  |

Es befteben in Frankfurt fünf Berficherungs-Unftalten, von denen Berficherungsmeien. eine, die ftadtifche Fener-Berficherungs-Anftalt, auf Gegenseitigfeit, Die vier übrigen auf Aftien gegründet find.

Das unter bem Fürften Primas ins Leben gerufene gefellichaft= Giabiliche Beuers liche "Feuer = Affeturang = Inftitut" murde durch bie Feuer-Affeturang= Ordnung vom 20. Mai 1817 und neuerdings durch Gefet vom 6. Auguft 1857 reorganifirt. Die Unftalt verfichert ausschlieflich Gebaude. Ende December 1863 beftand ber Berficherungsbetrag von fammtlichen bei ber Unftalt eingeschriebenen Bebäulichfeiten:

Berficherungs: Unftalt.

|                         |       |     |      |    |     |            |     | wachs im Ber: |
|-------------------------|-------|-----|------|----|-----|------------|-----|---------------|
| a. in Franffurt         |       |     |      |    | fî. | 46,789,525 | fl. | 371,380       |
| b. in der Frantfurter   | (3)   | emi | arfu | ng | ,,  | 14,141,310 | ,,  | 1,737,360     |
| c. in ber Sachjenhäufer | r (3) | emc | ırfu | ng | ,,  | 1,691,130  | ,,  | 96,970        |
| d. in ben Ortichaften   |       |     |      |    | ,,  | 5,569,730  | ,,  | 304,425       |
| e. in ber hohen Mart    |       |     |      |    | ,,  | 6,450      | ,,  |               |
|                         |       |     |      |    | ē1  | 60 100 145 | 21  | 9.510.125     |

fl. 68,198,145 fl. 2,510,135

Für 19 im Jahre 1863 vorgefommene Schäben wurden gezahlt 21,258 fl. 30 fr. (im Borjahre 21,840 fl. 48 fr.). Der Berficherungswerth der beschädigten Gebäude war im Ganzen 608,450 fl. Die Berwaltungstosten beliefen sich auf 3246 fl. 18 fr., was eine Gesammt-Ausgabe ergibt von 24,504 fl. 48 fr. Dieselbe findet ihre Deckung durch den sesten Jahresbeitrag der Bersicherten (in der Stadt je nach der Klassissistiation der Gebäude: 15, 18 oder 21 fr., auf den Dorfschaften: 18, 21 oder 24 fr. von 1000 fl. Bersicherungsstapital), der in diesem Jahre noch durch einen Zuschlag von 1½ fr. pr. 100 fl. Bersicherungsstapital bis auf 25,668 fl. erhöht worden ist. Der Leberschuß von 1163 fl. 12 fr. wird dem Reservesond überwiesen. Bon den oben erwähnten 19 Feuerschäden entsielen 14 auf Frankfurt selbst, 1 auf die Frankfurter Gemarkung und 4 auf die Ortschaften.

Teuticher Phonir.

Die Versicherungs-Gesellschaft Dentscher Phönix ist im Jahre 1845 burch Verschmelzung der zwei Jahre zuvor gegründeten "Franksurter Versicherungs-Gesellschaft" mit der badischen Gesellschaft "Phönix" in Karlsruhe entstanden. Das Grundkapital von 5½ Mill. Gulden vertheilt sich auf 3175 Uktien auf Namen Lit. A. à 1000 fl., 3000 desgl. Lit. B. à 500 fl. und 3300 au porteur-Altien Lit. C. à 250 fl. Die Letzteren sind größtentheils in Stamm-Altien umgewandelt. Im Jahre 1863 haben die gezeichneten Feuer-Versicherungen die Summe von 709,367,558 fl. und die Land- und Wasser-Transport-Versicherungen 9,822,902 fl. erreicht. Für Prämien, Policegelber und Zinsen wurden 1,420,113 fl. 25 fr., oder 68,324 fl. 48 fr. mehr als im Jahre 1862 für die nämlichen Kategorien eingenommen und für 734 Feuerschäden gegen das Vorjahr ein Mehrbetrag von 226,379 fl. 53 fr. ausgegeben, worunter ca. 90,000 fl. sür den Brandschaden in Uhaus.

Die Referven beliefen sich am 31. December auf 1,253,039 fl. 27 fr., hatten sich also um 29,875 fl. 46 fr. erhöht. Das Erträgnis der Aftien stellte sich, einschließlich der Boraus-Dividenden auf 28 fl. sür die Attie Lit. A. v. 1000 fl., worauf 200 fl. einbezahlt, 14 fl. """"""B. v. 500 fl., "100 fl. "
13 fl. """""""""C. v. 250 fl., welche voll einbezahlt sind. Auf Beschluß des Berwaltungsrathes wird vorläusig die Fluß-Transport-Bersichung aufgegeben, da die in diesem Geschäftezweig erzielten Resultate allzu geringfügig waren. Die bedeutende Ausdehnung, welche die Geschäfte der Gesellschaft seit ihrer Gründung gewonnen haben, erhellt aus der unten (§ 93) solgenden Tabelle.

#### Gewinn- und Berluft:Conto bes Deutschen Phonix.

Ginnahmen.

| Uebertrag von 1862:                           | fl.        | fr.              | γĩ.       | fr.   |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|-----------|-------|
| a) Bramien= und Gewinn = Referve .            | .976,481   | . —              |           |       |
| b) Referve ber vollen, für fpatere 3al        | ire        |                  |           |       |
| im Boraus eingenommenen Brami                 | ien        |                  |           |       |
| fl. 246,682, 41                               | fr.        |                  |           |       |
| ab: bie bavon im                              |            |                  |           |       |
| laufenden Jahrefäl=                           |            |                  |           |       |
| lig gewordenen, auf                           |            |                  |           |       |
| die laufende Gin-                             |            |                  |           |       |
| nahme übergegange-                            |            |                  |           |       |
| nen Bramien " 89,453. 14                      | "          |                  |           |       |
| nahmenbergeganges<br>nen Prämien " 89,453. 14 | 157,229    | $\frac{.27}{.1}$ | 133.71    | 0. 27 |
| c) Referve für unregulirte Schaben .          |            |                  | 55,83     | 0. 32 |
| Brutto-Ginnahme an Bramien und Neben          |            |                  | , , , , , |       |
| Riftorno und zwar:                            | ,,         | 0 . ,            |           |       |
| a) für Feuer-Berficherungen:                  | fl.        | fr.              |           |       |
| aa) Bramien für bas laufende 3ahr:            | 1          |                  |           |       |
| von bireften Berficherungen                   | 1.076.250. | . 28             |           |       |
| von übernommenen Rückversicherun=             | -,,        |                  |           |       |
| gen                                           | 70,298.    | 42               |           |       |
| bb) für fpatere Jahre im Boraus               | , ,        |                  |           |       |
| eingenommene Bramien                          | 155.518.   | 36               |           |       |
| Transport fl.                                 |            |                  | 189,54    | 0.59  |

| Fil.   tr.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M n à a a h a n                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgaben. fl. fr. Bezahlte Entschädigungen, abzüglich bes Untheils ber Rück-                                                                                                                                                                                                  |
| versicherer                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ber Niichversicherer                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezahlte Provisionen (abzüglich ber von den Rückversicheren vergüteten), und allgemeine Berwaltungskoften incl. Abgaben, Besteuerungen und Berwendungen für gemeinnützige Zwecke                                                                                              |
| bie Aftien à 3%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referven für später ablaufende Versicherungen und für außerordentliche Bedürsnisse: fl. fr. a.) Prämien= und Gewinn=Reserve 985,969.37 b) Reserve der vollen, für spätere Jahre vorausempfangenen Prämien (abzilgslich des bezahlten Antheils für Rücksversicherungs-Prämien) |

der Geschäfts-Ergebnisse den Frankfurter Bersicherungs-Gescusseit, "Deutscher Phoutz" von ihrer Gründung an bis zum Sahre 1863. Meberficht

| State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | De            | Verficherungs-Summe. | ımc.        | Pramien-               |                        |       | Ausgaben.  |       |              | Dividende |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| Secfiderung         Seriderung         Auther ct.         Spelliner         Auther ct.         Spelliner         Auther ct.         Spelliner         Spelliner         Auther ct.         Spelliner         Spelliner         Refinition         Auther ct.         Spelliner         Spelliner         Refinition         Spelliner         Refinition         Spelliner         Refinition         Spelliner         Refinition         Spelliner         Refinition                                                                        | Sahr.        | Bener         | Transport.           |             | Einnahmen,<br>Binfen,  | Ridber-                | Brai  | abidjäben. | Trans | portschäden. | in % des  | 0         |
| F.   F.   F.   F.   F.   F.   F.   F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Berficherung. | Berficherung.        | Communic.   | Police-<br>gelber etc. | pagerungs-<br>Prämien. | Zahl. | Betrag.    | Zahl. | Betrag.      | Rapitals. |           |
| 290,502,621         95,168,634         94,566,125         456,684         17,008         242         222,200         18         4,795         5           195,586,922         66,557,483         300,743,755         331,386         33,501         194         102,474         6         214         6           117,586,704         65,587,475         230,638,194         293,703         85,901         194         102,474         6         214         6           117,586,704         65,587,475         230,638,192         35,506         57,187         11         10,100         6         4/7           180,885,165         46,006,700         226,338,925         356,966         57,187         11         10,100         6         6           21,071,158         28,424,681         226,280,105         45,067         25,187         11         10,100         6         7           210,21,117         28,424,687         26,106,700         56,066         65,067         56,07         14         14,877         8           220,287,328         18,174,200         26,1168,738         57,186         37,187         11         10,100         6           210,21,117         21,148,877         41,148         41,4                                                                                                                                                                                                                                                     | 1843<br>fria | ff.           | ft.                  | zi.         | ft.                    | 75                     |       | 7          |       | #            |           | æ.        |
| 195,886,322         64,857,483         200,743,756         381,886         35,590         194         162,474         6         214         6           116,370,715         62,327,479         230,638,194         233,700         37,901         37,901         37,901         37,901         37,901         37,901         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4         43,4                                                                                                                                                                                                                                          | 1845         | 250,502,621   | 95,158,634           | 345,661,255 | 456,682                | 17,008                 | 242   | 222,209    | 13    | 4,795        | 10        | 169,480   |
| 106,370,715         62,827,475         290,698,194         323,700         37,071         230         268,221         9         6,750         4½           171,056,704         6,6887,615         237,391,315         326,312         38,399         189         175,142         11         19,773         57,4           197,715,565         31,564,600         226,398,925         356,606         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006         65,006                                                                                                                                                                                             | 1846         | 195,886,322   | 64,857,483           | 260,743,755 | 331,386                | 33,590                 | 194   | 162,474    | 9     | 214          | 9         | 223,193   |
| 171,556,704         65,887,615         287,396,319         385,309         189         175,142         11         12,773         5 h²4           180,885,165         46,006,760         226,339,325         386,366         57,187         191         112,774         11         10,100         6           197,715,835         31,564,660         229,380,136         400,260         63,064         188         146,202         8         24,03         9           242,015,117         22,136,660         26,24,991         245,120,293         82,337         78,614         224         188,166         10         1,761         10           270,754,894         22,235,831         292,390,725         577,848         84,208         246         271,915         14         7,135         6           290,280,725         310,284         63,243         12,146,838         12,146,838         14,266         14         7,135         6           290,290,725         310,804         13,1124         90,300         291         285,166         14         7,135         6           290,290,725         310,806         13,1124         90,300         291         285,166         14         7,135         10           290,2                                                                                                                                                                                                                                                     | 1847         | 168,370,715   | 62,327,479           | 230,698,194 | 323,700                | 87,071                 | 230   | 263,221    | 9     | 6,750        | 41/2      | 241,870   |
| 180,385,165         46,006,700         226,398,925         356,968         57,187         191         192,747         11         10,100         6           197,715,856         31,564,600         229,280,136         400,260         63,064         205         147,327         8         5,022         7           22,016,915,312         28,424,861         245,420,293         45,237         75,164         224         146,320         8         2,468           22,015,117         22,138,676         26,424,881         292,390,725         577,848         54,208         248         270,754,894         1,311,284         90,300         291         22,136,601         14         7,135         8           299,287,328         18,797,275         316,084,003         1,341,284         90,300         291         22,216         14         14,877         8           386,125,085         28,214,395         388,440,366         944,093         185,289         265         285,11         14,877         8           404,885,688         21,018,301         515,891,129         924,093         185,289         33         15,691         16           540,708,198         13,019,401         515,854,064         994,093         291         435,                                                                                                                                                                                                                           | 1848         | 171,558,704   | 65,837,615           | 237,896,319 | 326,312                | 38,309                 | 189   | 175,142    | 11    | 12,773       | 5 1/2     | 270,878   |
| 197,715,855         31,564,660         229,280,105         400,260         65,064         205         157,327         8         5,022         7           216,995,312         28,424,361         264,440,223         445,023         48         186,106         10         1,761         10           22,015,177         22,158,671         264,168,738         523,036         424         188,106         10         1,761         10           270,754,934         22,258,671         299,287,328         18,797,275         316,084,003         1,341,284         90,300         291         282,107         14         14,877         8           399,287,328         18,797,275         316,084,003         7,341,284         90,300         291         282,107         14         14,877         8           425,156,013         21,148,835         386,440,386         784,093         185,888         465,764         944,088         365,888         16,764         944,088         365,888         17,145         17         14,487         8         14,488         18,019,491         14,484,888         18,019,491         14,484,888         18,019,491         14,484,488         18,019,491         14,484,488         14,486         14,484,488         14,484,488 <td< td=""><td>1849</td><td>180,385,165</td><td>46,008,760</td><td>226,393,925</td><td>356,968</td><td>57,187</td><td>191</td><td>192,747</td><td>11</td><td>10,100</td><td>9</td><td>314,312</td></td<> | 1849         | 180,385,165   | 46,008,760           | 226,393,925 | 356,968                | 57,187                 | 191   | 192,747    | 11    | 10,100       | 9         | 314,312   |
| 216,995,312         28,424,981         245,420,203         485,972         75,169         188,166         8         2,463         9           224,015,117         22,138,676         264,168,738         223,379         77,514         224         188,166         14         7,715         10           220,754,894         22,235,873         29,236,731         77,614         224         188,166         14         7,735         6           299,287,288         18,777,275         316,084,003         7,341,284         90,300         291         222,167         14         7,735         6           455,156,138         29,214,395         388,440,380         784,039         188,586         22,814         23         9,072         10           455,156,138         446,706,466         944,039         18,218         24         1,541         1,745         8           569,702,249         13,019,491         576,291,740         1,942,470         297,350         480         455,629         28         1,177         1,74           663,002,249         14,204,81         1,494,286         575,224         1,244,70         297,350         480         455,629         28         1,177         1,4           663,002,249                                                                                                                                                                                                                                            | 1850         | 197,715,585   | 31,564,660           | 229,280,195 | 400,260                | 63,064                 | 202   | 157,827    | 00    | 5,025        | 2         | 386,863   |
| 242,015,117         22,158,676         264,168,793         629,379         75,614         224         138,166         10         1,761         10           270,754,894         22,256,831         292,990,735         577,848         94,300         246         271,915         14         7,135         8           299,287,328         18,097,275         318,084,403         1,341,284         94,300         286,116         23         9,072         10           425,166,613         21,013,301         516,084,638         784,403         198,589         343         186,589         10         10         10         10           430,886,888         21,013,301         516,589,189         923,053         221,488         416         73,522         28         10         10         10           540,708,198         17,145,866         557,854,064         992,527         261,908         496         735,292         28         21,177         77,3         11           643,007,20,004         14,456,67         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,70         14,424,71         14,424,71         14,424,71         14,424,71                                                                                                                                                                                                                        | 1851         | 216,995,312   | 28,424,981           | 245,420,293 | 485,972                | 75,169                 | 188   | 146,202    | 00    | 2,463        | 6         | 485,253   |
| 270,754,894         29,235,831         292,930,725         577,848         84,208         246         271,915         14         7,135         8           290,287,328         13,177,275         318,084,003         1,311,284         90,300         291         222,167         14         14,877         8           366,125,085         22,314,305         318,044,380         784,003         185,688         265         285,116         33         1,0591         10           494,885,688         21,018,01         516,689         320,27         201,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         540,488         418         445,670         418         1,489         118         1,489         118         1,489         118         1,489         118 </td <td>1852</td> <td>242,015,117</td> <td>22,158,676</td> <td>264,168,793</td> <td>523,379</td> <td>78,614</td> <td>224</td> <td>138,166</td> <td>10</td> <td>1,761</td> <td>10</td> <td>589,735</td>                | 1852         | 242,015,117   | 22,158,676           | 264,168,793 | 523,379                | 78,614                 | 224   | 138,166    | 10    | 1,761        | 10        | 589,735   |
| 999,287,328         18,797,275         318,084,603         1,311,284         90,390         291         282,167         11         14,877         8           366,125,365         28,314,395         388,440,380         774,059         128,688         265         285,116         23         9,022         10           425,156,613         21,548,588         21,013,301         515,899,189         944,991         165,289         33         15,691         10           494,885,888         21,013,301         515,899,189         929,527         261,903         495         735,292         23         23,585         8           563,902,249         18,019,491         576,921,740         1,042,470         297,350         496         497,622         11         1,651         15         1           663,107,108         14,204,811         16,511         1,143,246         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406         340,406                                                                                                                                                                                                          | 1853         | 270,754,894   | 22,235,831           | 292,990,725 | 577,848                | 84,203                 | 248   | 271,915    | 14    | 7,135        | œ         | 676,917   |
| 366,125,955         22,814,395         388,440,380         784,059         126,485         266         285,116         23         9,072         10           425,156,613         21,548,638         210,13,301         515,891,83         15,641         16           494,886,888         21,013,301         515,891,89         925,627         221,488         435         540,782         22         23,855         83         15,611         16           560,708,138         17,145,866         557,584,064         925,527         261,408         495         28         21,177         71/14         16           663,002,249         14,204,817         67,921,740         1,042,470         297,350         480         497,622         11         1,651         15         16           643,167,188         14,204,817         614,985,421         1,134,246         334,040         474,567         25         1,972         16         17           643,167,188         12,025,041         655,192,224         1,284,521         13,284,521         336,536         32         7,972         16         17         14           669,072,568         9,460,338         672,282,662         1,420,118         385,089         734         709,145                                                                                                                                                                                                                                    | 1854         | 299,287,328   | 18,797,275           | 318,084,603 | 1,341,284              | 90,300                 | 291   | 282,167    | 14    | 14,877       | 00        | 757,451   |
| 425,156,613         21,648,838         446,705,446         944,998         168,289         343         395,583         33         15,691         16           494,885,888         21,013,301         515,890,139         923,053         221,488         413         540,483         22         9,385         8           560,708,198         17,145,866         567,854,064         992,527         261,908         495         735,292         28         21,177         7½         1           563,902,249         13,019,491         765,921,740         1,042,470         297,350         480         497,622         25         1,972         15         1           660,720,604         14,204,917         1,134,244,621         334,040         474         446,670         25         1,972         16         1           638,167,183         12,205,011         657,192,224         1,234,462         334,040         627         439,229         31         4,887         16         1           608,072,329         9,460,338         672,522,662         1,351,789         13         1,379         14         1           709,867,568         9,522,902         711,190,460         1,420,118         335,089         734         709,145 <td>1855</td> <td>366,125,985</td> <td>22,314,395</td> <td>388,440,380</td> <td>784,059</td> <td>128,688</td> <td>293</td> <td>288,116</td> <td>23</td> <td>9,072</td> <td>10</td> <td>879,837</td>                                   | 1855         | 366,125,985   | 22,314,395           | 388,440,380 | 784,059                | 128,688                | 293   | 288,116    | 23    | 9,072        | 10        | 879,837   |
| 494,886,888         21,013,301         516,899,189         928,053         221,488         413         540,483         22         9,385         8           600,706,198         17,146,866         567,854,064         992,627         261,908         495         787,392         28         21,177         7½,4           668,902,249         18,019,491         6176,224,70         10,424,470         297,350         480         497,622         25         1,972         16         1           648,167,188         12,025,011         655,192,224         1,184,246,21         360,750,604         445,670         25         1,972         16         1           688,167,188         12,025,011         655,192,262         1,584,621         360,561         627         489,229         31         4,587         16         1           689,072,289         9,460,583         672,622,662         1,581,789         13,513,189         13         1,992         14         1           709,867,586         9,822,902         719,190,460         1,420,118         385,089         734         709,145         43         1,3779         14         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1856         | 425,156,613   | 21,548,833           | 446,705,446 | 944,993                | 168,289                | 343   | 395,583    | 33    | 15,691       | 16        | 942,526   |
| 640,708,198         17,145,866         567,854,004         992,527         261,908         495         785,292         28         21,177         7½         1           663,902,249         18,019,491         576,921,740         1,042,470         297,530         480         497,622         11         1,651         15         1           600,720,604         14,264,81         12,184,246         334,040         474,670         25         1,672         16         1           643,167,188         12,025,041         655,192,224         1,294,23         1534,053         655,157         32         7,188         1         1           663,072,289         9,440,383         672,824,062         1,394,20         627         439,229         31         7,188         1         1           709,867,588         9,522,902         719,190,460         1,420,118         385,089         734         709,145         43         1,373         14         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1857         | 494,885,888   | 21,013,301           | 681,899,189 | 923,053                | 221,488                | 413   | 540,483    | 22    | 9,385        | œ         | 984,167   |
| 663,902,249         13,019,491         576,921,740         1,042,470         297,850         480         497,622         11         1,651         15           600,720,604         14,204,817         614,986,421         1,134,246         334,040         474         445,670         25         1,672         16         16           643,167,183         12,025,041         655,122,262         1,284,621         350,561         553,876         32         7,188         17         16           668,072,258         9,460,333         672,522,662         1,321,789         349,120         627         489,229         31         4,887         21         11           709,867,558         9,822,902         719,190,460         1,420,118         385,089         734         709,145         43         1,379         14         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858         | 540,708,198   | 17,145,866           | 557,854,064 | 992,527                | 261,903                | 495   | 785,292    | 58    | 21,177       | 71/2      | 1,005,615 |
| 600,720,604 14,264,817 614,985,421 1,134,246 334,040 474 445,670 25 1,972 16 643,167,183 12,025,041 655,192,224 1,984,621 850,561 635,726,829 9,450,338 672,622,662 1,831,789 949,120 627 489,229 31 4,837 21 709,867,558 9,822,902 719,190,460 1,420,113 335,089 734 709,145 48 1,379 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1859         | 563,902,249   | 13,019,491           | 576,921,740 | 1,042,470              | 297,350                | 480   | 497,622    | 11    | 1,651        | 15        | 1,037,397 |
| 648,167,183         12,025,041         656,192,224         1,284,621         350,561         535         565,876         32         7,188         17         1           668,072,329         9,450,333         672,522,662         1,351,789         349,120         627         499,229         31         4,837         21         1           709,867,558         9,822,902         719,190,460         1,420,118         335,089         731         709,145         43         1,379         14         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1860         | 600,720,604   | 14,264,817           | 614,985,421 | 1,134,246              | 334,040                | 174   | 445,670    | 25    | 1,972        | 16        | 1,075,116 |
| 668,072,829 9,460,838 672,622,662 1,831,789 349,120 627 489,229 31 4,887 21 1 709,867,558 9,822,902 719,180,460 1,420,118 335,089 734 709,145 43 1,879 1 1 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1861         | 643,167,183   | 12,025,041           | 655,192,224 | 1,284,621              | 350,561                | 533   | 928'099    | 32    | 7,188        | 17        | 1,134,496 |
| 709,867,558 9,822,902 719,190,460 1,420,113 335,089 734 709,145 43 1,379 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1862         | 663,072,329   | 9,450,333            | 672,522,662 | 1,351,789              | 349,120                | 627   | 489,229    | 31    | 4,837        | 21        | 1,223,163 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863         | 709,367,558   | 9,822,902            | 719,190,460 | 1,420,113              | 335,089                | 734   | 709,145    | 43    | 1,379        | 14        | 1,253,039 |

Frantfurter Lebens: Berficherungs: Bes fellidaft.

Die Frankfurter Lebens-Bersicherungs-Gesellschaft wurde im Jahre 1844 gegründet. Das Grundkapital beträgt 3 Mill. Gulden und wird durch 6000 Aktien a 500 fl. auf bestimmte Namen repräsentirt. Im Jahre 1860 wurden die Statuten, nach vorgenommener Revision berselben, von Neuem bestätigt.

Bon 664 im Laufe bes Rahres 1863 angemelbeten Berficherungen find 548 mit einer Berficherungefumme von 1,099,983 fl. Rapital und 5831 fl. Rente abgeschloffen worden, wodurch ber Beftand vom 31. December 1862 fich auf 4965 Berfonen mit einer Berficherungefumme von 7,577,954 fl. Rapital und 85,666 fl. Rente Theile burch den Tod, theile durch Richtzahlung ber Bramie, Rückfauf zc. schieden aus: 274 Berjonen mit 338,734 fl. Rapital und 1696 fl. Rente, wodurch fich ber Beftand am 31. Decbr. 1863 auf 4691 Berfonen ftellte, mit Berficherungen jum Belauf von 7.239,220 fl. Rapital und 83,970 fl. Rente. Geftorben find 9 Leibrentner mit einer jährlichen Rente von 1196 fl. und 85 auf den Todesfall mit 82,461 fl. Rapital verficherte Berfonen, von welchen Sterbefällen 78 mit 73,036 fl. noch im Laufe des Jahres ihre Erledigung fanden. Das Ergebnig weift einen reinen lleberichug von 56,249 fl. gegen 40,940 fl. im Borjahre auf, wovon auf jede Aftie einschlieflich ber Boraus-Dividende der Betrag von 6 fl. entfällt. Der Gewinn:Untheil ber Berficherten, welche auf einen jolchen Anspruch haben, belief fich für bas Jahr 1863 auf 12 % ihrer Jahresprämie. Die Gefammt-Referve überfteigt mit 1,371,094 fl. den Beftand berfelben im Borjahre um 76,593 fl.

# Rechnungsabichluß der Frankfurter Lebens-Berficherungs-Gefellschaft für das Jahr 1863.

| Ein                                                          | nahmen.  |         |              |     |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----|
| 1. Uebertrag aus bem Jahre 1862:                             | fl.      | fr.     | ĵl.          | fr. |
| a) Bramien = Referve und                                     |          |         |              |     |
| Bramien-Uebertrage .                                         | 1,219,09 | 7. 30   |              |     |
| b) Gewinn-Referve                                            | 75,40    | 3. 18   | - 1,294,500. | 4 × |
| 2. Referve für 11 ult. December bezahlte Sterbefälle und für |          | h nicht | 1,234,300.   | 40  |
| hobene Aussteuer-Ravitalien                                  |          |         | 25,650.      |     |

Transport . . . 1,320,150.48

|                                                     | fl. fr.                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Transport                                           | 1,320,150.48             |
| 3. Einnahmen im Jahre 1863:                         |                          |
| A. a) Bramien von Berficherungen aller Urt, ein-    |                          |
| ichlieflich bes Guthabens an Bramienraten,          |                          |
| welche wegen halb- oder vierteljähr. Bah-           |                          |
| lungsweise geftundet find fl. 243,005. 24           |                          |
| b) Rentenfaufgelber 56,052. 8                       |                          |
| 299,057, 32                                         | •                        |
| B. Aftien - Uebertragunge - Ge-                     |                          |
| bühren, Bolicen - Gelder                            |                          |
| und Coursgewinne 7,590. 17 1/2                      |                          |
| C. Sinfen                                           |                          |
|                                                     | 381,190. 3               |
| Gesammt-Summe ber Ginnahmen                         | 1,701,340. 51            |
| Musgaben.                                           |                          |
| 1. Für 7 Sterbefälle aus früheren Jahren            | 15,725                   |
| 2. " 78 Sterbefälle aus bem Jahre 1863              | 60,311.30                |
| 3. " 4 bezahlte Aussteuer - Rapitalien aus 1862     |                          |
| und 1863                                            | 2,800. —                 |
| 4. " 2 bezahlte Spartaffen-Berficherungs - Rapital. | 3,150. —                 |
| 5. " gurnictgefaufte Bolicen                        | 3,835.43                 |
| 6. "Rückversicherungsprämien 24,332. 55             |                          |
| Kapitalzahlung für rückversicherte                  |                          |
| Renten 58,850. 36                                   | 00 100 01                |
| 7 O.35                                              | 83,183. 31               |
| 7. "Leibrenten                                      | 63,427. 22               |
| 8. " Provisionen an die Agenten                     | $10,045.\ 17\frac{1}{2}$ |
| 9. " Gehalte, ärztliche Remunerationen, Inserate,   |                          |
| Borti, Miethe, Bureau- und Reifespefen,             |                          |
| Drucksachen, Courtage 20                            | 24,530. 32               |
| 10. " Referve für 11 unerledigte Sterbefälle        | 17,750. —                |
| 11. " Referve für I noch nicht erhobenes Spar-      |                          |
| Raffen-Verficherungs-Rapital                        | 1,050. —                 |
| 12. " Brämien-Ueberträge fl. 95,693. 49 fr.         |                          |
| Pramien-Reserve, 1,188,185. 12                      | 1.283.879. 1             |
| 13. " Gewinn-Referve von ber letten Abrechnung      |                          |
| Gesammt-Summe der Ausgaben                          |                          |
|                                                     |                          |
| Mithin fommt ale reiner Ueberichug gur Berrechnung  | fl. 56,249.36 1/2 fr.    |

Meberficht

ber Geichafts-Ergebuiffe ber Frantfurter Lebensverficherungs-Gefellicaft von ihrer Gründung au bis 3um 3abre 1863.

| -                |                |             |        |             |          |                        |                         |       |                                                |                          |                                                    |           |
|------------------|----------------|-------------|--------|-------------|----------|------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|                  | Ber-           | Berficherte | jerte  | Rapitalien  | Einn     | Einnahmen.             |                         | Au    | Ausgaben.                                      |                          | Divibende                                          |           |
| Bahre.           | fidjerte       |             |        | zur Conftis |          | Dimfor Wo              | Riicher.                | 10    | Sterbfälle.                                    | W. conferen              | on Car. 9,0 best einges                            | Delamint- |
|                  | yer.<br>fonen. | Rapitalieu. | Rente. | Leibrenten. | Prämien. | Pramien. Gicengeld.3c. | ficherungs-<br>Prämien. | 3abl. | Petrag<br>ercl. b. rüdber:<br>ficert. Beträge. | Leibrenten<br>Leibrenten | 3abl. freit. b. rudber. Leibrenten jahlt. Rapilfe. | ticitruc. |
| 9                | 1              | =           | .j.    | F.          | .i.      | 4                      | ř.                      |       | ř.                                             | 2                        |                                                    | 7.        |
| bis 1. Dec. 1846 | 291            | 597,670     | 12,287 | 110,650     | 33,941   | 24,797                 | 4004                    | 2     | 4,175                                          | 7,340                    | က                                                  |           |
| 1847             |                | 753,770     | 20,464 | 84,865      | 28,408   | 20,197                 | 2733                    | 9     | 16,675                                         | 11,323                   | 7                                                  |           |
| 1848             | ٥              | 921,225     | 22,959 | 32,375      | 33,777   | 21,502                 | 8696                    | t-    | 26,000                                         | 18,589                   | 4                                                  |           |
| 1849             | 522            | 1,055,027   | 28,364 | 30,036      | 37,772   | 21,204                 | 3200                    | 11    | 31,512                                         | 20,132                   | 4                                                  |           |
| 1850             | 649            | 1,333,273   | 80,539 | 40,521      | 48,770   | 23,729                 | 2100                    | ۲-    | 15,555                                         | 22,796                   | 4                                                  | Ente 1851 |
| 1851             | 793            | 1,706,909   | 24,768 | 16,927      | 64,318   | 23,847                 | 6278                    | 11    | 22,325                                         | 20,710                   | 4                                                  | 304,746   |
| 1852             | 900            | 1,897,196   | 27,528 | 50,881      | 64,610   | 26,990                 | 6524                    | 11    | 16,850                                         | 20,086                   | 9                                                  |           |
| 1853             | 1040           | 2,156,780   | 29,297 | 38,863      | 74,568   | 31,049                 | 7834                    | 10    | 83,983                                         | 23,706                   | 9                                                  |           |
| 1854             | 1121           | 2,350,418   | 32,677 | 42,209      | 83,054   | 33,078                 | 8991                    | 13    | 27,100                                         | 25,540                   | 9                                                  |           |
| 1855             | 1242           | 2,592,955   | 35,136 | 36,863      | 100,620  | 38,332                 | 10,149                  | 15    | 23,100                                         | 27,478                   | 9                                                  | Enbe 1856 |
| 1856             | 1306           | 9,697,169   | 37,994 | 41,301      | 91,519   | 54,787                 | 10,259                  | 20    | 39,142                                         | 29,119                   | 9                                                  | 625,784   |
| 1857             | 1485           | 3,143,807   | 87,849 | 11,068      | 105,707  | 50,097                 | 12,734                  | 18    | 40,775                                         | 31,936                   | 7                                                  |           |
| 1858             | 2372           | 3,730,248   | 40,597 | 35,597      | 134,794  | 49,483                 | 14,952                  | 2.4   | 28,437                                         | 31,299                   | <b>!~</b>                                          | Ente 1859 |
| 1859             | 3393           | 4,397,531   | 42,380 | 27,332      | 184,010  | 51,392                 | 19,724                  | 29    | 45,998                                         | 33,802                   | 7                                                  | 852,680   |
| 1860             | 3625           | 4,833,496   | 47,400 | 36,025      | 166,758  | 50,501                 | 19,794                  | 69    | 42,469                                         | 35,217                   | 7                                                  | 909,555   |
| 1861             | 4059           | 5,847,069   | 63,889 | 171,706     | 192,858  | 62,796                 | 21,994*                 | 89    | 79,141                                         | 37,880                   | œ                                                  | 1,089,551 |
| 1862             | 4417           | 6,477,972   | 79,835 | 176,298     | 214,449  | 68,829                 | 21,739**                | 63    | 63,739                                         | 55,605                   | 6                                                  | 1,294,501 |
| 1863             | 4691           | 7,239,220   | 83,970 | 56,052      | 243,005  | 82,133                 | 24,333+                 | 85    | 982'69                                         | 63,427                   | 12                                                 | 1,871,095 |

+) 58,851 für eine rudrerf. Rente.

Die unterm 23. Juli 1857 beftätigte Frantfurter Rudverfiche- grantfurter Rad. runge-Gefellichaft befitt ein Grundfapital von 6 Mill. Gulben, bas burch 12,000 Aftien à 500 fl., auf bestimmte Ramen lautend, repräfentirt ift. Die Pramien - Einnahme für geleiftete Rudverficherung belief fich im Jahre 1863 auf 222,169 fl. 71/6 fr.; bie Musgabe für Schaben-Bergutungen auf 94,025 fl. 53 fr. und gmar

fellicaft.

| bei | Gee-Berficherungen    | auf | 5,814  | fl. | 39 | fr. |  |
|-----|-----------------------|-----|--------|-----|----|-----|--|
| ,,  | Feuer-Berficherungen  | ,,  | 58,902 | ,,  | 11 | ,,  |  |
| ,,  | Fluß=Berficherungen   | ,,  | 397    | ,,  | 23 | ,,  |  |
| ,,  | Lebene-Berficherungen | ,,  | 28,911 | ,,  | 40 | ,,  |  |

Der Reingewinn ftellte fich auf 39,147 fl. 211/2 fr., wovon 9786 fl. 50 fr. bem Refervefond jugewendet wurden. Aus bem Reft entfällt eine Dividende von 4 fl. pr. Attie oder 8 % ber Baareinlage. Die Gefammtreferve betrug am 31. Decbr. 1863 236,450 fl. 56 fr. Die Gee Berficherung bleibt in Bufunft von den Operationen ber Befellichaft ausgeschloffen.

#### Gewinn- und Berluft-Conto ber Frantfurter Rudverficherungs-Gefellichaft für bas 3ahr 1863.

| ©oll. fl. fr.                                                                     | ñ.       | fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Bezahlte See-Havarie'n                                                            | 25,985.  | 5   |
| Bezahlte Feuerschäden 53,376. 1 Referve für unregulirte Feuerschäden . 20,714. 58 | 20,000.  |     |
| Refer de fut untegutitte Beuerfuguben . 20,714. 38                                | 74,090.  | 59  |
| Bezahlte Flußschäden                                                              | 397.     | 23  |
| Bezahlte Sterbefälle 21,145. —                                                    |          |     |
| Referbe für unregulirte Sterbefälle 7,766. 40                                     | 28,911.  | 40  |
| Bezahlte Leibrenten                                                               | 8,136.   | _   |
| Bahlungen für Retroceffionen:                                                     |          |     |
| a) von See-Versicherungen 8,515. 23                                               |          |     |
| b) " einer Rentenfauffumme . 23,540. 15                                           | 32,055.  | 38  |
| Rückverficherungs- Provisionen :                                                  | ,        |     |
| a) für Feuer-Berficherungen 29,696. 23                                            |          |     |
| b) " Fluß-Berficherungen 271. 7                                                   |          |     |
| c) " Lebens-Berficherungen 5,714. 20                                              | 35,681.  | 50  |
| Transport                                                                         | 205,258. | 35  |
| 1863                                                                              | 7        |     |

| _ 30 _                                                   |          |       |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                          | fî.      | fr.   |
| Transport                                                | 205,258. | 35    |
| Abgabe an ben Staat                                      | 1,500.   |       |
| Aftien Rinfen für bas Jahr 1863                          | 17,815.  | 30    |
| Allgemeine Berwaltungsfoften                             | 9,539.   | 47    |
| Antheil an den Grundungefoften                           | 426.     | 14    |
| Dividende gur Bertheilung an die Aftionare               | 30,000.  | _     |
| Uebertrag auf Dividenden-Conto pro 1864                  | 1,108.   | 451/2 |
| Referve für nicht abgelaufene Rückversicherungen:        |          |       |
| a) auf Feuer-Berficherungen 86,013. 12                   |          |       |
| b) " Lebens = und Leibrenten-Ber=                        |          |       |
| ficherungen                                              | 221,081. | 0.1   |
|                                                          | 15,369.  |       |
| Gewinn-Reserve                                           |          |       |
| Saben.                                                   | 502,099. | 41 /2 |
| Uebertrag von 1862:                                      | fl.      | fr.   |
|                                                          | 5,582.   |       |
| 2. Reserve auf Dividenden-Conto pro 1863                 |          |       |
| 3. Referve für nicht abgelaufene fl. fr.                 | 1,110.   |       |
| Rückversicherungen                                       |          |       |
| Davon ab:                                                |          |       |
| Brämien, welche im Jahre 1863                            |          |       |
| fällig find 11,486.45                                    | 001.000  |       |
|                                                          | 201,339. | 45    |
| 4. Referve für unregulirte Schaden:                      |          |       |
| a) für See-Havarie'n 20,170. 26                          |          |       |
| b) " Feuerschäden 15,188. 48                             | 35,359.  | 14    |
| Einnahmen aus contrahirten Rüde                          | 244,029. | 58    |
| versicherungen:                                          |          |       |
| a) Pramien für Feuer-Berfiche-                           |          |       |
| rungen 145,303. 32                                       |          |       |
| b) Pramien für Fluß-Berfiche-                            |          |       |
| rungen 1,368.11                                          |          |       |
| c) Pramien für Lebens : Ber =                            |          |       |
| sicherungen                                              | 222,169. | 71/2  |
| Zinfen-Einnahme                                          | 35,567.  |       |
| Aftien-lebertragungs-Gebühren und Coursgewinn .          | 332.     |       |
| attituration trugunger Stonger and Controgramm           | 502,099. |       |
| Referve für nicht abgelaufene Rückversicher. als Bortrag |          |       |
|                                                          | 15,369.  | 35    |
|                                                          | 236,450. |       |
| Suittit                                                  | 200,200. | 50    |

Meberficht

ber Gefdafts-Ergebuiffe ber Frankfurter Rudverficherungs-Gefellichaft von ihrer Gründung an bis zum 3abre 1863.

|                                           |      |                                  | Pramien                      | Pramien - Einnahmen.          |                    |                                  | Bezahlte                     | Bezahlte Schaben.             |                  | Divibende<br>incl.               |                      |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bahre.                                    |      | Transports<br>Berfiches<br>rung. | Feuer:<br>Berfiche:<br>rung. | Lebens.<br>Berficherung.      | Summe.             | Transport:<br>Berfiche:<br>rung. | Feuer-<br>Berfiche-<br>rung. | Lebens-<br>Berfidje-<br>rung. | Summe.           | Zins in %0 bes eingezahl:<br>ten | Gejammt-<br>Rejerve. |
| Bom 1. Rovbr. 1857<br>bis 31. Decbr. 1858 | 1857 | ft.<br>98,278                    | ft.<br>46,452                | ft.<br>2,381                  | fi.<br>142,111     | ft.<br>91,047                    | н.<br>20,716                 | # I                           | ft<br>111,768    | 8                                | ft.<br>22,717        |
| 1                                         | 1859 | 133,883                          | 53,850                       | 11,215                        | 198,948            | 167,887                          | 16,248                       | 2,625                         | 186,760          | en.                              | 826'09               |
| 1                                         | 1860 | 66,510                           | 68,409                       | 18,941                        | 153,860            | 81,950                           | 19,039                       | 7,864                         | 108,853          | က                                | 68,803               |
| Ã                                         | 1981 | 49,590                           | 101,408                      | bazu 26,145<br>Renten: 41,270 | 218,408            | 47,702                           | 53,265                       | 12,125                        | 113,092          | es                               | 136,895              |
| 2 2                                       | 1862 | 39,056<br>1,368                  | 136,118<br>145,304           | 36,486                        | 251,610<br>222,169 | 44,483                           | 36,346<br>58,902             | 2,352<br>28,911               | 83,181<br>94,025 | 5 1/3                            | 218,409<br>236,451   |

Brovibentia.

Die Berficherungs-Gesellschaft "Providentia," welcher am 4. November 1856 die staatliche Genehmigung ertheilt wurde, ist zum Betriebe aller Zweige des Assechungsgeschäfts ermächtigt. Ursprünglich mit einem Kapital von 20 Mill. Gulden begründet, hat sie indeß nur 8 Mill. Gulden emittirt und hierauf auch die zum Jahre 1863 nur 10 % eingefordert. Erst im Laufe des genannten Jahres wurde die zweite Einzahlung mit weiteren 10 % geseistet.

# Gefdäfts-Abiding ber Berfiderungs-Gefellichaft "Providentia" für bas 3ahr 1863.

#### Einnahmen.

| A. | Lebens-Berficherung.               | fl. fr.     | fl. fr.       |
|----|------------------------------------|-------------|---------------|
|    | a. Bramien-Uebertrag und Refer-    |             | 1             |
|    | ven aus 1862                       | 145,764. 3  |               |
|    | b. Schaden-Referve                 | 23,553. 48  |               |
|    | c. Sparkaffen-Guthaben             | 4,701. 5    |               |
|    | d. Prämien-Einnahme                | 143,505. 10 |               |
|    | e. Geftundete Bramien              | 617. 44     |               |
|    | f. Police-Gebühren                 | 2,315.58    |               |
|    | g. Referve=Werth bei Rückversiche= |             |               |
|    | runge-Gefellichaften               | 21,761.48   |               |
|    | h. Werth der gefauften Anwart-     |             |               |
|    | schaften                           | 20,765.40   |               |
|    | i. Zinfen                          | 7,562. —    | 370,547. 16   |
| В. | Feuer-Berficherung.                |             | 310,341. 10   |
|    | a. Pramien-Referve aus 1862 .      | 274,975. 16 |               |
|    | b. Schaden-Referve aus 1862 .      | 118,400. —  |               |
|    | c. Pramien, abzüglich ber Storni   | 662,131.41  |               |
|    | d. Police-Gebühren                 | 2,809. 14   | 1,058,316. 11 |
| C. | Transport-Verficherung.            |             | -,,           |
|    | a. Pramien-Referve aus 1862 .      | 144,000. —  |               |
|    | b. Schaden=Referve aus 1862 .      | 185,000. —  |               |
|    | c. Pramien, abzüglich ber Storni,  |             |               |
|    | Bonififationen und Courtagen       | 141,430, 54 |               |
|    | d. Police=Gebühren                 | 281. 48     |               |
|    |                                    |             | 470,712. 42   |
|    | Eran                               | sport       | 1,899,576. 9  |

|    | 101                               |            | fl. fr.       |
|----|-----------------------------------|------------|---------------|
|    | Tra                               | nsport     | 1,899,576. 9  |
| D. | Binfen.                           |            |               |
|    | Gesammt-Einnahme                  | 22,533. 51 |               |
|    | Davon an die Lebensverficherungs- |            |               |
|    | Branche überwiesen, fiehe A.      | 7,562. —   | 14071 51      |
| E  | Ofaia                             |            | 14,971. 51    |
| Ľ. | Agio                              |            | 3,065. 9      |
|    | Summe ber Ginnahmen               |            | 1,917,613. 9  |
|    | " " Ausgaben                      |            | 1,886,653. 39 |
|    | Ueberschuß                        |            | 30,959. 30    |
|    | Davon gehen ab                    |            |               |
|    | für Courediffereng                |            |               |
|    | auf Effekten fl. 17,507. 37       |            |               |
|    | Bleibt Ueberschuß "13,451. 53     |            |               |
|    | 30,959. 30                        |            |               |
|    | A n s a a b                       | en.        |               |
| A. | Lebens-Berficherung.              | fl. fr.    | fl. tr.       |
|    | a. Borjahriger Werth ber ange-    |            | ·             |
|    | tauften Unwartichaften            | 19,967. —  |               |
|    | b. Borjahriges Guthaben bei Rud-  | ,          |               |
|    | verficherungs-Gefellichaften .    | 16,713. 12 |               |
|    | c. Rudgezahlte Sparfaffen - Gin-  | •          |               |
|    | lagen                             | 4,701. 5   |               |
|    | d. Rudversicherunge-Brämien .     | 12,843, 17 |               |
|    | e. Geftundete Rudberficherungs-   | ,          |               |
|    | Prämien                           | 228. 9     |               |
|    | f. Provisionen                    | 16,164. 19 |               |
|    | g. Rückständige Abschluß = Bro=   | ,          |               |
|    | vision aus dem Borjahre .         | 9,555. 59  |               |
|    | h. Aerztliches Honorar            | 4,046. 23  |               |
|    | i. Bezahlte Sterbefälle und Ent-  | -,         |               |
|    | schädigungen                      | 59,113. 44 |               |
|    | k. Gezahlte Renten                | 3,403.49   |               |
|    | 1. Rückgefaufte Bolicen           | 23,497. 35 |               |
|    | m. Brämien-Ueberträge und Re-     |            |               |
|    | ferven                            | 182,702. — |               |
|    |                                   |            |               |
|    | o. Storni aus bem Borjahre .      | ,          |               |
|    |                                   |            | 360,686. 48   |
|    | Tran                              | isport     | 360,686. 48   |

| Transport B. Feuer-Versicherung.                                                                                                                                                                                    | fl. fr.<br>360,686. 48                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a. Provisionen und Agenturbezüge 77,144. 8 b. Rückversicherungs-Brämien 232,404. 52 c. Gezahlte Schäben 290,425. 24 d. Reserven: st. tr. a. f. Laufende Risisten 261,243. 11                                        |                                                                                   |
| b. " schweb. Schäben 107,165. — 368,408. 11                                                                                                                                                                         | 968,382. 35                                                                       |
| C. Transport+Versicherung.  a. Provisionen und Agenturbezüge b. Nückversicherungs-Prämien c. Gezahlte Schäben d. Referven:                                                                                          | 431,504. —                                                                        |
| D. Berwaltungsfosten incl. Abschreibungen. a. Gehalte, Reisetosten, Bureaus und Regiekosten aller Art 97,579. 34 b. Abschreibungen auf Einrichstunges und Drucktosten, Ins ventar 2c                                | 126,080, 16                                                                       |
| Summe ber Ausgaben                                                                                                                                                                                                  | 1,886,653. 39                                                                     |
| Bilang ber Berficherungs - Gefellschaft Providentia, 1863.                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| Aftiva.                                                                                                                                                                                                             | fl. fr.                                                                           |
| Sola-Wechsel ber Aktionäre<br>Baarer Kassenvorrath<br>Borräthige Wechsel<br>Borräthige Effekten<br>Ausstehende Lombards<br>Auf Hypotheken ausgeliehene Gelder<br>Rückftändige Stück-Zinsen auf Effekten, Hypotheken | 6,397,600. —<br>5,655. 10<br>74,022. —<br>433,733. 50<br>135,306. 6<br>186,500. — |
| und Combard Geschäfte                                                                                                                                                                                               | 9,930. 5<br>7,242,747. 11                                                         |

|                                                                                                                  | fl.        | fr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Transport                                                                                                        | 7,242,747. | 11  |
| Gefaufte Anwartichaften                                                                                          | 20,765.    | 40  |
| Buthaben bei Banquiere und verschiedenen Berfonen                                                                | 74,932.    | 11  |
| Guthaben bei den Agenten                                                                                         | 146,410.   | 16  |
| Guthaben bei Rudverficherunge-Gefellichaften .                                                                   | 66,131.    | 19  |
| Durch Agenten und Rudversicherungs- Gefellichaften<br>noch nicht gur befinitiven Berechnung gekommene<br>Bramien | 46,819.    | 18  |
| Betrag ber ungetilgten Ginrichtungefoften                                                                        | 194,193.   |     |
| Drudfoften-Conto                                                                                                 | 25,317.    |     |
| Inventar-Conto                                                                                                   | 17,573.    |     |
| Geftundete Bramien                                                                                               | 2,721.     |     |
| Referve-Werth bei den Rückverficherunge-Gefell-                                                                  |            |     |
| fchaften für Lebensverficherungen                                                                                | 21,761.    | 48  |
| fl. fr.                                                                                                          |            |     |
| Salbo-llebertrag aus bem Jahre 1862 858,709. 24                                                                  |            |     |
| davon ab Netto-lleberschuß von 1863 13,451.53                                                                    | 845,257.   | 31  |
|                                                                                                                  | 8,704,631. | 35  |
| Baffiva.                                                                                                         |            |     |
|                                                                                                                  | fl.        | fr. |
| Aftien-Rapital                                                                                                   | 8,000,000. |     |
| Refervirt für unregulirte Schaden:                                                                               |            |     |
| auf Teuer = Berficherungen fl. 107,165                                                                           |            |     |
| " Lebens = " " 6,984. 5                                                                                          |            |     |
| " Transport» " " 71,930. —                                                                                       | 186,079.   | 5   |
| Burucfgeftellte Bramien für laufende:                                                                            | 100,0101   |     |
| Feuer-Berficherungen fl. 261,243. 11                                                                             |            |     |
| Lebens: " " 182,702. —                                                                                           |            |     |
| Transport= ,, ,, 10,000. —                                                                                       |            |     |
|                                                                                                                  | 453,945.   |     |
| Guthaben der Ructversicherungs-Gesellschaften .                                                                  | 44,047.    |     |
| Guthaben von Banquiere u. verschiedenen Berfonen                                                                 | 9,173.     |     |
| Rüdftändige Provisionen                                                                                          | 3,067.     |     |
| Thathanoige Anaverhagerunges prainten                                                                            | 8,320.     |     |
|                                                                                                                  | 8,704,631. | 35  |

Agenturen.

Durch Agenturen find ferner, soweit uns befannt, die folgenben 44 auswärtigen Berficherungs-Anftalten in Frantfurt vertreten:

Albion and Cagle in London. Babifche Renten- und Lebeneverficherung in Rarleruhe, Berliner Rentenanftalt, Berlinifche Lebeneverficherunge-Anftalt, Concordia in Roln. Darmftabter Renten- und Lebensverficherungs-Anftalt. Germania in Stettin, Gothaer Lebensverficherungs-Bant für Deutschland, The Gresham in Conbon, Janus in Samburg, L'3mperiale in Baris. Rosmos in Benft, Leipziger Lebensverficherungs-Gefellichaft, Lübeder Lebeneverficherunge-Gefellichaft. Northern in London. Stuttgarter Rentenanftalt. Teutonia in Leibzig. Dresbener Supothefen-Berficherunge-Gefellichaft, Machen-Dundner Feuerverficherungs-Gefellicaft. be Abelaar in Amfterdam. Mliance in Beiel. Berlinifche Teuerverficherungs-Anftalt. Colonia in Roln, Deutiche Reuerverficherunge-Gefellichaft in Berlin, Dresbner Reuerverficherungs-Befellichaft. Elberfelber Teuerverficherungs-Gefellichaft. Frangofifder Phonix in Baris, Glabbacher Feuerverficherunge-Gefellichaft, Gothaer Renerverficherungebant für Deutschland. Leipziger Reuerverficherungs-Befellichaft. Magbeburger Feuerverficherungs-Gefellichaft, La Nationale in Baris. Dibenburger Renerverficherungs-Befellichaft. L'Urbaine in Baris, Rolnifche Bagelverficherungs-Befellichaft, Agripping in Köln. Beilbronner Transport-Berficherungs-Gefellichaft,

Dainger Transportverficherunge-Gefellichaft,

Reue Dresbner Transportverficherungs-Gejellichaft, Rieberrheinische Transportverficherungs-Gefellichaft in Befel, Stettiner Transportverficherungs. Gefellichaft, Breufische Rationalverficherungs-Gefellichaft in Stettin, Thuringia in Erfurt und Ultrajectunt in Benft.

Das von Schulge Delitifch mit nicht genug anguerfennender Gewerbetaffe. Thattraft und Ausbauer begrundete beutsche Genoffenschaftsmejen ift auch in Frankfurt feit 1862 durch einen Borfchuf-Berein unter bem Ramen "Franffurter Gewerbefaffe" vertreten. Ungeachtet bes furgen Beftehens biefer Raffe bat fich die Birtfamteit derfelben bereits volltommen bemahrt, mas um fo mehr hervorzuheben ift, als ber Berein noch vor der Ginführung der Gewerbefreiheit ins leben trat und bei der Dehr= heit des Frankfurter Bewerbeftandes noch manche gewichtige Borurtheile ju befämpfen maren. Der 3med ber Gewerbefaffe ift: 1. feinen Mitgliedern durch gemeinschaftlichen Rredit Borfchuffe ju gewähren und benfelben baburch zu ihrem Geschäftsbetrieb Ravitalien zu verschaffen; 2. burch vergineliche Gpar : Ginlagen in die Raffe des Bereine und Annahme von Gelbern in laufender Rechnung Gelegenheit gur Unfammlung größerer Rapitalien ju geben, und 3, ben Geldverfehr unter ben Gemerbtreibenben in möglichft einfacher, wenig zeitraubender Beife au permitteln. Der erforderliche Betriebsfond mird aufgebracht: 1. durch die Untheilseinlagen ber Mitglieder, welche auf je 250 fl. feftgeftellt find und von benen fein Mitglied mehr als zwei befiten fann; 2. burch von bem Bereine in feiner Gefammtheit mit folidarifcher Saftbarteit ber einzelnen Mitglieber aufgenommene Darleben und 3. burch bie Spar-Ginlagen in die Bereinstaffe, fowie burch die verginelichen und unverzinelichen Guthaben in laufender Rechnung. Jahre 1863 hat fich die Mitgliedergahl von 113 auf 225, bas eigne Kapital ber Raffe von 17,314 fl. auf 50,454 fl. gehoben und das Gefammt-Gefchäft ergab einen Nettoertrag von 111/4 % des im Laufe bes Rabres durchichnittlich eingezahlt gemefenen Gefellichaftefapitale im Betrag von 31,971 fl. Der Geschäftsüberficht gufolge hat ber Berein im Jahre 1863 443 Stüd hiefige Bechfel im Gefammtbetrage von 202,184 fl. 11 fr. discontirt, 838 Stud auswärtige Wechsel im Rominalwerthe von 102,155 fl. 59 fr. getauft, Borfchuffe auf Berthpapiere im Betrage von 143,580 fl. 44 fr. gegeben, Contocorrentfredite in der Gesammthöhe von 179,700 fl. gewährt, im Contocorrentgeschäft ohne Kreditgewährung 251,956 fl. 59 fr. und in der Sparkasse 48,644 fl. 14 fr. Einlagen augenommen. Die Gesammteinnahme an Zinsen und Provision haben 5694 fl. 8 fr. betragen, der Kassenumsat in Einnahme und Ausgabe: 2,190,575 fl. 30 fr.

Die folgende Tabelle enthält eine Ueberficht fammtlicher Monats-Ausweise des Jahres 1863.

Bewegung ber Gewerbefaffe im Jahre 1863.

|               |     | -Bahl.       |                      | · a                                           | ktiva.                                   |        |          | Passiva.                            |                |                                             |                         |          |
|---------------|-----|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1863,         |     | Ritglieber - | Bechfel:<br>bestand. | Bor-<br>icuffe<br>gegen<br>Unter-<br>pfander. | Debitoren<br>in<br>taufenber<br>Rechnung | Caffa. | Diverje. | Antheile<br>ber<br>Mits<br>glieber. | Referve sConto | Rrebis<br>toren in<br>laufenber<br>Rechnung | Spar-<br>ein-<br>lagen. | Diverje. |
|               | 1   |              | ft.                  | ft.                                           | ñ.                                       | ft.    | fi.      | ft.                                 | ji.            | ft.                                         | FL.                     | ft.      |
| 31. Januar .  |     | 121          | 27,131               | 13,879                                        | _                                        | 4,695  | 896      | 18,963                              | 409            | 24,041                                      | 3,193                   | -        |
| 28. Februar . |     | 126          | 23,976               | 11,930                                        | _                                        | 5,131  | 950      | 19,973                              | 423            | 17,726                                      | 3,707                   | -        |
| 31. März      |     | 133          | 16,255               | 24,205                                        | 22,512                                   | 7,074  | 1175     | 22,451                              | 455            | 42,518                                      | 5,554                   | -        |
| 30. April     |     | 143          | 45,971               | 42,425                                        | 36,070                                   | 7,176  | 1198     | 26,235                              | 490            | 98,660                                      | 6,972                   | -        |
| 31. Mai       |     | 165          | 60,218               | 61,625                                        | 41,555                                   | 8,516  | 1220     | 29,312                              | 557            | 130,414                                     | 11,993                  | -        |
| 30. Juni      |     | 184          | 98,533               | 54,905                                        | 60,316                                   | 21,010 | 1828     | 34,135                              | 616            | 175,704                                     | 24,138                  | -        |
| 31. Juli      |     | 198          | 98,623               | 52,505                                        | 67,904                                   | 19,337 | 2039     | 37,916                              | 661            | 171,487                                     | 27,791                  | 255      |
| 31. August    |     | 206          | 82,552               | 85,905                                        | 95,518                                   | 5,835  | 1851     | 41,340                              | 690            | 196,447                                     | 30,382                  |          |
| 30. September |     | 206          | 98,395               | 80,555                                        | 103,810                                  | 6,923  | 2308     | 42,160                              | 697            | 213,156                                     | 32,878                  | l —      |
| 31. Oftober . |     | 217          | 92,328               | 72,455                                        | 104,522                                  | 11,237 | 2313     | 45,848                              | 742            | 198,270                                     | 34,640                  |          |
| 30. November  |     | 223          | 99,596               | 80,730                                        | 110,408                                  | 6,260  | 2336     | 48,023                              | 763            | 205,551                                     | 39,431                  | _        |
| 31. December. | ٠   | 225          | 118,679              | 73,345                                        | 110,217                                  | 11,054 | 900      | 50,454                              | 787            | 216,323                                     | 87,542                  | 358      |
|               | - 1 |              |                      |                                               |                                          |        |          |                                     |                |                                             | 1                       |          |

Sparfaffe.

In der Sparkaffe, welche von der Gesellschaft zur Beförderung nühlicher Künste und beren Hulfswiffenschaften im Jahre 1822 gegründet worden, hatten am 31. December 1862:

8,720 Einleger an Kapital und Zinfen gut . fl. 3,277,362. 23 fr. 3m Laufe des Jahres 1863 tamen dazu

1,554 Einleger mit 464 neuen Einlagen und 1917 Zuschüffen . . . . . . . " 713,232. 39 "

10,274 Einleger mit zusammen . . . . . fl. 3,990,595. 2 fr.

| 10,274 Einleger mit zusammen                                   | ξĺ.  | 3,990,595. | 2  | fr. |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|----|-----|
| Dagegen wurden gurudbegahlt:                                   |      |            |    |     |
| 1,336 Einlagen total, 2,183 à Conto                            |      | 626,792.   | 48 | "   |
| 8,938 Ginleger behielten bemnach am 1. Januar                  |      |            |    |     |
| 1864 gufammen an Kapital                                       |      | 3,363,802. | 14 | fr. |
| und an bis bahin fällig geworbenen Binfen                      | ١,,  | 91,446.    | 6  | 30  |
| Alfo an Kapital und Binfen zufammen .                          |      |            |    |     |
| Bilang ber Sparkaffe am 31. Dece                               | mbe  | r 1863.    |    |     |
|                                                                |      |            |    |     |
| Hoppothefen-Conto:<br>Borrathige 122 gerichtliche erfte Infage | ţί.  | 3,301,166. | 40 | fr. |
| Obligationen-Conto:                                            |      |            |    |     |
| Borrathige 574 Stud hiefige Stadt-                             |      |            |    |     |
| Obligationen, im Nominialwerth von                             |      |            |    |     |
| fl. 401,550 per                                                | "    | 378,696.   |    | **  |
| Intereffen-Conto:                                              |      |            |    |     |
| Die abgelaufenen Binfen bis 31. Dec. 1863:                     |      |            |    |     |
| von Hypotheten . fl. 30,861. 2 fr.                             |      |            |    |     |
| " Obligationen " 3,746. 49 "                                   | - ,, | 34,607.    | 51 | ,,  |
| Cajfa-Conto:                                                   |      |            |    |     |
| An baarem Gelde vorräthig                                      | ,,   | 126,673.   | 37 | "   |
| Mobilien-Conto:                                                |      |            |    |     |
| An vorhandenen Mobilien                                        | 11   | 5,159.     | 53 | ,,  |
| •                                                              | _    | 3,846,304. |    | _   |
| Paffiva.                                                       | -    | , ,        |    | _   |
| Einleger-Conto:                                                |      |            |    |     |
| 8938 Einleger behalten am 31. Decem-                           |      |            |    |     |
| ber 1863 an Rapital und Zinsen, laut                           |      |            |    |     |
| Berzeichniß, gut                                               | fí   | 3 455 248  | 20 | fr. |
| Conto ber Gefellichaft zur Beforderung nüt-                    | 11.  | 0,100,210. |    |     |
| licher Rünfte 2c.:                                             |      |            |    |     |
| Kommen ihr am 31. December 1863                                |      | 10.05      |    |     |
| zu gut                                                         | "    | 10,654.    | 4  | *   |
| Refervefonde-Conto:                                            |      |            |    |     |
| Derfelbe beläuft fich heute, einschließlich                    |      |            |    |     |
| fl. 494. 49 fr. früherer Gefchente, auf                        | "    | 380,401.   | 37 | "   |
|                                                                | fl   | 3,846,304. | 1  | fr. |
|                                                                |      |            |    |     |

|                    | — 108 —                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eríparungsanítalt. | Als Ergänzung der Sparkaffe, welche dem Minderbemittelten jur Berwahrung und Berginfung eines bereits erworbenen kleinen Bermögens und zu beffen Bermehrung durch beliebige Zuschüffe Ge-                       |
|                    | legenheit bieten soll, bezweckt bagegen bie im Jahre 1826 von ber<br>nämlichen Gesellschaft gegründete Ersparungsanstalt bas Ansammeln<br>kleiner Kapitalien burch Ersebung regelmäßiger Beiträge zu beförbern. |
|                    | Am 31. December 1862 belief sich das Gutsaben von 2781 Einlegern auf                                                                                                                                            |
|                    | Einseger von 1863                                                                                                                                                                                               |
|                    | a. an Wochenbeiträgen fl. 193,746. — fr. b. an Nebeneinzahlungen "8,566. 42 "  Zusammen fl. 593,039. 43 fr.                                                                                                     |
|                    | Davon wurde im Laufe des Jahres 1863<br>zurückdezahlt:                                                                                                                                                          |
|                    | a. Անիփնոցծյոհնուրը an<br>2909 Einleger fl. 158,836. — fr.<br>b. Վոծtrittözahlung an<br>288 Einleger fl. 22,651. 25 "                                                                                           |
|                    | 3197 Einleger mit                                                                                                                                                                                               |
|                    | Anftalt befindlichen Einlegern ein Guthaben von fl. 411,552. 18 fr. Bilang ber Ersparungsanftalt am 31. December 1863.                                                                                          |
|                    | Aftiva.                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Guthaben                                                                                                                                                                                                        |

| ber Ersparungsanftalt bei ber Sparkaffe | fl. 407,932. 19 fr. |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Baarer Raffenbeftand                    |                     |
|                                         | fl. 412,976. 16 fr. |
| Passiva.                                |                     |
| Guthaben                                |                     |
| von 2873 aftiven Ginlegern              | fl. 406,775. — fr.  |
|                                         |                     |

| nou    | 2813    | attiven | Gillie  | gern   |    |     |      |     |    | 11. | 400,110. |    | и. |
|--------|---------|---------|---------|--------|----|-----|------|-----|----|-----|----------|----|----|
| "      | 49 Ei   | nlegern | ohne    | Beitr  | ag |     |      |     |    | **  | 3,806.   | 45 | *  |
| "      | 31 ne   | uen Ein | ılegeri | pr.    | 1. | Jar | t. : | 186 | 4, |     |          |    |    |
|        | Unzah   | lungen  |         |        |    |     |      |     |    | "   | 970.     | 33 | "  |
| Guthal | ben der | Erfpar  | ungsa   | nftalt |    |     |      |     |    | "   | 1,423.   | 58 | ** |
|        |         |         |         |        |    |     |      |     |    | fí  | 412 976  | 16 | fr |

Die Wittmen = und Baifentaffe ber Sandlungs-Commis murbe im Sahre 1845 von einer Ungahl regfamer Manner biefes Berufs gegründet zu dem Zweck, die von Mitgliedern der Raffe hinterlaffenen Bittwen und Baifen durch eine Benfion zu unterftüten. Aufnahmefähig find bis jum 46. Lebensjahre alle bem Raufmanneftande angehörigen Angestellten biefiger Sandlungshäufer gegen eine Ginftandsgebühr, welche nach 3 Altereflaffen 60, 69 ober 78 fl. beträgt, fowie gegen Bablung eines jährlichen Beitrags von 18 bis gu 54 fl. je nach dem Alter des Gintretenden. Die Benfion, welche nach Daaggabe der verfügbaren Beldmittel zeitweife feftgefett und den Berechtigten gleichmäßig zugetheilt wird, foll ben Betrag von fl. 300 pr. Rabr nicht überfteigen. Der etwaige leberichuf an verwendbaren Mitteln gehört einem Refervefond an. Geit Brundung ber Raffe traten berielben 140 Sandlunge-Gehülfen bei. Die Rahl der aftiven Mitalieder betrug im Jahr 1863; 108. Im Gangen wurden bieber 22 Familien burch Benfionen unterftütt; gegenwärtig beläuft fich bie Bahl ber Benfionirten auf 17, die für dieselben aufzuwendende jährliche Benfion auf 5100 fl. Die Einnahmen der Raffe befteben gunächst aus ben Binfen eines unangreifbaren, auf Sypothefen angelegten Ravitale von fl. 55,000, ferner aus ben Sahresbeitragen ber aftiven Mitglieber. jodann aus freiwilligen regelmäßigen Jahresbeifteuern und aus jufälligen Gefchenken und Gottespfennigen. Der nachfolgende Rechnungsabschluß für das Geschäftsjahr vom 1. Novb. 1862 bis 31. Oft. 1863 gibt über biefe Betrage bie giffermäßige Rachweifung, aus welcher hervorgeht, daß ohne die zufälligen milden Baben die Raffe nicht im Stande gemefen mare, ihrem 3med gu entsprechen. Bei bem an= ertennenswerthen Zweck biefes Bereins ift es gu bebauern, daß bie aftibe Betheiligung an bemiciben feitene ber Sandlunge-Gehülfen, beren bie Bolfegahlung vom Jahre 1861 im Gangen 3198, barunter 678 Berheirathete, in unferer Stadt nachweift, eine fo überaus geringe Bir glauben, diefes ungunftige Berhaltnig, angefichte ber Beruhigung, welche bas Befteben eines folden Inftitute allen Mitgliedern des Sandelsstandes gemahrt, auch der Beachtung der Bringipale em= pfehlen zu follen, um diefelben zu veraulaffen, theils ihren Gehülfen den Beitritt gu diefer Raffe gu erleichtern, theile auch, um burch

Bittwen: und Baifentaffe ber Sandlungs: Commis. dirette Unterftugung das wohlthatige Beftreben des Bereins thatfraftig ju forbern.

### Nednungsabichluß ber Wittwen- und Baijen-Raffe ber Saublungs-Commis in Frankfurt a. M. vom 31. Oftober 1863.

| Committee of the commit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Laufende Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezahlt an 17 Benfionsberechtigte, wovon: fl. fr. fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 Personen jährlich zu fl. 300 4,200. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 " bis zu Ablauf der Berech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tioumo 20 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 , nen angetreten 300. — 4,520. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druckfosten und andere Spesen 88. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berrechnunge Poften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dem Rapital - Conto ftatutenmäßig juge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchrieben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1/10 ber Mitglieber-Beitrage 234. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eine Einstandsgebühr 60. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couregewinn auf verfaufte Obligationen. 258, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schenfungen und Regat 770 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bortrag als Reserve aus vorigem Abschluß 3,755. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mehr-Einnahme nach Bestreitung der Ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sionen x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vortrag als Reservefond für Pensionen · 4,094. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . Bortrag. 10,025. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mle Refervefond blieben aus voriger Rechnung 3,755. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jahres-Beiträge für 1862/1863 von 103 (jest 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitgliedern 2,344. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Binfen von Hypothefen und Obligationen 2,238. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coursgewinn auf realisirte Obligationen 258. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einstandsgeld 60. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Freiwillige Beitrage, Gefchente und ein Legat 1,369. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.00% 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

10,025, 44

### Bilang am 31. Oftober 1863.

| Hypotheten:                                      |     |     |      |     |     |     |  |   |         |    |
|--------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|---|---------|----|
| Ausgeliehen auf erfte                            | Inj | äße |      |     |     |     |  |   | 51,500. |    |
| Obligationen:<br>Borhandene Effetten.<br>Zinfen: |     |     |      |     |     |     |  |   | 6,388.  | 23 |
| Laufende Zinfen bie 3                            | um  | Re  | dγιι | ung | øjd | luß |  |   | 222.    | 45 |
| Raffe:                                           |     |     |      |     |     |     |  |   |         |    |
| Baarbeftand                                      |     |     |      |     |     |     |  |   | 297.    | 9  |
|                                                  |     |     |      |     |     |     |  | • | 58,408. | 17 |
| Kapital:                                         |     |     |      |     |     |     |  | • |         |    |
| Unangreifbarer Fonds                             |     |     |      |     |     |     |  |   | 54,313. | 22 |
| Referve:                                         |     |     |      |     |     |     |  |   |         |    |
| Berwendbarer Fonds                               |     |     |      |     |     |     |  |   | 4,094.  | 55 |
|                                                  |     |     |      |     |     |     |  | • | 58,408. | 17 |

Gine ausschließlich für Sandlungs-Behülfen beftimmte Rranten= Rrantentaffe für faffe murbe im Jahre 1859 hier gegründet. Die Unterftützung, welche Diefelbe ihren Mitaliedern in Rrantheitsfällen leiftet, besteht: 1. wenn der Rrante in feiner Bohnung bleiben will, in Bezahlung der argtlichen und mundarztlichen Behandlung, ber verordneten Bader, Arzneien und sonstigen Beilmittel; 2. wenn ber Rrante in ein hiefiges Bofpital gebracht wird, in Bezahlung aller barin entftehenden Roften. In bem Sofpital jum Beiligen Geift werden die Rranten des Bereins, nach Möglichkeit, von ben übrigen Rranten abgesondert verpflegt; 3. wenn ber Rrante einen Babeort besucht, in Bezahlung bes feften Beitrags bagu von 20 fl., jedoch nur auf ein schriftliches ärztliches Beugnig, worin die Badefur ale bringend nothwendig ausbrudlich bezeichnet ift. Berechtigt zur Aufnahme ift jeder bier conditionirende Sandlungs-Gehülfe (fowie als außerordentliche Mitglieder auch hiefige Sandlunge - Lehrlinge) gegen ein Ginftandegelb von 2 fl. und einen Sahresbeitrag von 4 fl. Geit ber Gründung wurden im Gangen 215 Mitglieder aufgenommen. Auch bei biefer Unftalt durfte bie Betheiligung eine bei weitem lebhaftere fein.

Commis.

# Bilang der Frankfurter Rrantentaffe für Sandlungs-Commis pr. 1863.

| and the Committee of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An Frankfurter 31/2 % Obligationen: fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fl. 6700, fostend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Un Binfen, laufende Binfen bierauf 98. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un Berpflegungs-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roften für Berpflegung franfer Mitglieder pr. 1863 . 449. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Un Unfoften:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auslagen pr. 1863 für Inferate, Drudfoften und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bedellengebühr 63, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Un Gewinn- und Berluft-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uebertrag auf Rapital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Un Caffa-Conto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baarer Raffenbeftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7330. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Per Rapital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Einstandsgelber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon eingetretenen neuen Mitgliedern pr. 1863 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Beiträge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beiträge der Mitglieder pr. 1863 347. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Gottespfennige und Geschenke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dem Berein zugefloffen 1863 122. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Zinsen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ertrag ber Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Einrichtungen und Umfang des Transportverkehrs.

Boft.

Albgesehen davon, daß die General-Direktion der Fürstl. Thurn und Taxis'schen Bost in Franksurt ihren Sit hat, bestehen im Gebiete unserer freien Stadt zwei Bostanstalten; das Ober-Bostamt in der Stadt selbst und die Boststelle in der Ortschaft Oberrad, welche letztere am 20. November 1862 in Dienstwirksamkeit trat. Der Berkehr dieser beiden Anstalten im Jahre 1863 ist, soweit derselbe

7330, 16

überhaupt ermittelt wird, in ben nachfolgenden Tabellen überfichtlich bargelegt. Die ftatiftifchen Erhebungen bes Boftvertehrs gefchehen im beutsch = öfterreichischen Boftverein laut §§ 52 bis 57 ber burch ben Artitel 76 bes Bereinsvertrages vom 18. Auguft 1860 übereinfunftsmagig festgestellten Dienst-Instruktion in einer Beife, Die ben Berth biefer ichon für eine Beurtheilung bes Rulturftandpunttes ber Nation intereffanten Aufstellungen bedeutend ichmalert. In jedem Quartal wird nämlich nur während bes Zeitraums einer Woche eine giffermäßige Ermittlung ber verschiedenen Bertehrezweige vorgenommen. Das Refultat berfelben mit 13 multiplicirt, wird bann als ber Gefammtvertehr bes betreffenden Quartale angesehen. Die fo entftehenben Gefammtfummen fonnen immer nur ben Werth einer beiläufigen Schätzung beansprechen, aber auch bie Bahlungen felbft merben bei bem nothwendigen Mangel aller Routine feitens ber nur zeitweilig zu benfelben verwendeten Beamten, fowie bei bem Mangel aller fachgemäßen Controle, ichwerlich auf Zuverläffigfeit Anfpruch machen durfen. Da überdies die Sendungen pr. Briefpoft nach bem internen wie nach dem Bereinsgebiet und bie pr. Fahrpoft nach bem internen Bebiet nicht am Abgangsorte gegahlt werben, fo bietet eine Aufftellung wie die nachfolgende noch immer erhebliche Luden bar.

Heber-

# bes Berfehre des Fürstlich Thurn- und Taxis'ichen (Berglichen mit

|     |                                                                                            |              |                    |                        |                    | B r i                    | e f                | post.                       |                       |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
|     | In Frankfuri                                                                               | :            |                    | Gewöl<br>Gri           | nliche             | mmandirte<br>Briefe.     | it Waa-            | band-<br>ngen.              | ortofreie<br>Briefe.  | Gefamm               |
|     | ion Grandan                                                                                |              |                    | frantirt               | nn=<br>frankirt.   | Recommandirte<br>Briefe. | Briefe mit Waaren, | Kreuzband-<br>Sendungen.    | Portofreie<br>Sriefe. | gant ve              |
|     |                                                                                            |              | 1                  | Stüd.                  | Stüd.              | €túď.                    | Stüd.              | Stüd.                       | Stüd.                 | Stüd.                |
| 1.  | Angekommen aus dem<br>Thurn- und Taris'schen                                               |              | 1863<br>1862       |                        | 259,480<br>289,692 | 22,516<br>22,984         |                    | 32,838                      | 136,279<br>127,231    | 847,89               |
|     | Bostgebiete                                                                                | aljo<br>1863 | mehr<br>weniger    | 26,273                 | 30,212             | 468                      | 624                | 4,615                       | 9,048                 | 43,91                |
| 2.  | Angefommen aus bem                                                                         |              | 1863<br>1862       |                        | 201,357<br>191,646 |                          |                    | 147,264<br>126,750          |                       | 1,388,08<br>1,262,57 |
|     | Postvereins-Gebiet                                                                         | aljo<br>1863 | mehr weniger       | 82,901                 | 9,711              | 7,514                    | 663                | 20,514                      | 19,240                | 125,51               |
| 3.  | Angefommen aus bem                                                                         | ,            | 1863<br>1862       |                        | 166,764<br>178,396 |                          | 1,456<br>1,196     | 109,925<br>92,911           | 1,027<br>1,027        | 526,69<br>457,68     |
|     | Boftvereins-Ausland                                                                        | alfo<br>1863 | mehr<br>weniger    | 63,609                 | 11,632             | 247                      | 260                | 17,017                      |                       | 69,00                |
|     | Summe ber in Frantfurt                                                                     |              | 1863<br>1862       | 1,456,956<br>1,336,699 |                    |                          |                    |                             |                       |                      |
|     | angetommenen Brief- und Fahrpoft-Cenbungen                                                 | aljo<br>1863 | mehr<br>weniger    | 120,237                |                    | 8,229                    | 299                | 42,146                      |                       |                      |
| 4.  | Abgegangen nach bem                                                                        | 1            | 1863<br>1862       | *) —                   | _                  | -                        | =                  |                             | _                     | _                    |
|     | Thurn- und Taris'ichen Boftgebiete                                                         | aljo<br>1863 | mehr<br>weniger    | _                      | _                  | _                        | -                  | _                           | _                     | _                    |
| 5.  | Abgegangen nach bem                                                                        | 1            | 1863<br>1862       | _                      |                    | _                        | =                  | _                           | =                     | -                    |
| υ.  | Postvereine-Gebiet                                                                         | alfo<br>1863 | mehr<br>weniger    | _                      | _                  | =                        | =                  |                             | _                     | = 1                  |
| 6.  | Abgegangen nach bem                                                                        |              | 1863<br>1862       |                        | 130,481<br>165,685 |                          |                    | 208,806<br>158, <b>3</b> 01 |                       | 537,55<br>514,98     |
| 0,  | Boftvereins-Ansland                                                                        | alfo<br>1863 | mehr<br>weniger    | 7,475                  |                    | 273                      |                    |                             |                       | 22,56                |
| 700 | Summe ber von Frantfurt                                                                    | (            | 1863<br>1862       | _                      |                    | _                        | Ξ                  | _                           | _                     | -                    |
|     | abgegangenen Fahr-<br>post=Sendungen                                                       | alfo<br>1863 | { mehr<br>{weniger | _                      | _                  | =                        | =                  | _                           | =                     | =                    |
| -   |                                                                                            | ( 1003       | 1863<br>1862       | 104                    |                    | =                        | 26                 | 39                          | =                     | 39                   |
| 7.  | Transitirenbe Sendungen                                                                    | alfo<br>1863 | mehr<br>  weniger  | 234                    | -                  | -                        | 26                 | 39                          | -                     | 1,18                 |
|     | Gejammt-Cumme bes                                                                          | (            | 1863<br>1862       | 1,641,783<br>1,514,305 | 758,303            |                          |                    |                             |                       | 3,256,70             |
|     | Brief- u. Fahrpost-Bertehrs,<br>(soweit berselbe in obiger Auf-<br>stellung enthalten ist) | alfo         | mehr<br>weniger    | 127,478                |                    | 7,956                    | 377                | 92,690                      |                       |                      |

<sup>\*)</sup> Begen ber nichtausgefüllten Rubrifen f. Die letten Reilen auf G. 113.

fi d t Ober-Bostamts zu Frankfurt a. M. im Jahre 1863. km Borjahre.)

## Fahrpost.

| 1                          | lackete, Gi                         | d- und   | Werthfendi         | ingen.                     |                  | iahme-Si<br>iare Ein        |                |                  | Gesammt-<br>zahl der    | Gefauuntbe-<br>trag der durch<br>die Kabrpost |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Ominär                     | e Padete.                           | Geld= 11 | nd Werth-          | Sendungen.                 | Nachin<br>Sendi  | ,                           |                | e Ein-           | Eahrpoft-<br>fendungen. | vermittelten<br>Geld: und                     |
| Etid.                      | Pfund.                              | Ctüd.    | Pfunb.             | Berth.                     | Stüd.            | Betrag.                     | Ctud.          | Betrag.          | Ctüd.                   | fendungen.                                    |
|                            |                                     |          |                    | ñ.                         |                  | ft.                         |                | ηĭ.              | İ                       | ft.                                           |
| 17,995<br>15,541           | 1,156,519<br>867,139                |          | 222,521<br>243,607 | 75,752,417<br>33,693,452   | 9,854<br>10,378  | 41,730<br>55,276            | 858<br>1,066   | 5,447<br>7,436   | 294,164<br>265,022      | 75,799,594<br>33,756,164                      |
| 12,454                     | 289,380                             | 17,420   | 21,086             | 42,058,965                 | 524              | 13,546                      | 208            | 1,989            | 29,142                  | 42,043,430                                    |
| 23,799<br>12,762           | 528,424<br>506,077                  | 193,310  | 355,680<br>387,634 | 68,852,381<br>67,505,763   | 11,999<br>14,352 | 95,771<br>94,562            | 8,489<br>8,918 | 77,246<br>67,795 |                         |                                               |
| 11,037                     |                                     | 104,832  | 31,954             | 1,346,618                  | 2,353            | 1,209                       | 429            | 9,451            | 96,577                  |                                               |
| 1,911<br>1,508             | 2,938<br>2,730                      | 5,330    | 19,461<br>17,446   | 1,209,897<br>1,201,226     | 2,080<br>533     | 22,490<br>5,018             | _              | =                | 11,362<br>7,371         |                                               |
| 403                        | 208                                 | _        | 2,015              | 8,671                      |                  | 17,472                      | =              | _                | 3,991                   |                                               |
| 9,811                      | 1,687,881<br>1,375,946              | 326,677  |                    | 145,814,695<br>102,400,441 |                  | 159,991<br>154,856          | 9,347<br>9,984 | 82,693<br>75,231 |                         | 146,057,379<br>102,630,528                    |
| 1,694                      | 311,935                             | 85,371   | 51,025             | 43,414,254                 | 1,330            | 5,135                       | 637            | 7,462            | 55,444                  | 43,426,851                                    |
| _                          | _                                   | _        | _                  | _                          | _                | _                           | _              | _                | =                       | _                                             |
| _                          | _                                   | _        | _                  | = 1                        | =                | _                           | _              | _                | =                       | _                                             |
| 7/21<br>7/244              | 962,962<br>945,958                  |          | 328,575<br>365,274 | 54,058,576<br>50,165,739   |                  | 461,201<br>505,609          | 845<br>1,014   | 9,685<br>9,698   |                         | 54,529,462<br>50,681,046                      |
| _<br>1223                  | 17,004                              | 4,368    | 36,699             | 3,892,837<br>—             | 3,224            | 44,408                      | 169            | 13               | 1,248                   | 3,848,416                                     |
| ,916<br>,333               | 16,575<br>15,041                    |          | 8,502<br>19,851    | 908,440<br>2,974,036       |                  | 64,727<br>53,404            |                | Ξ                | 18,824<br>18,525        |                                               |
| 1,417                      | 1,534                               | 546      | 11,349             | 2,065,596                  | 2,262            | 11,323                      | _              |                  |                         | 2,054,278                                     |
| 1, <del>937</del><br>5,577 | 9 <b>79,597</b><br>9 <b>6</b> 0,999 |          | 937,077<br>385,125 | 54,967,016<br>53,139,775   |                  | 525,928<br>559,013          |                |                  |                         |                                               |
| 3,640                      | 18,538<br>—                         |          | 48,048             | 1,827,241                  | 962              | 33,085                      | 169            | 13               | 949                     |                                               |
| 1,273<br>4,684             | 714,675<br>631,397                  | 143,962  | 270,296<br>261,248 | 38,166,263<br>26,911,209   | 18,057           | 140,426<br>139, <b>3</b> 99 | 3,510<br>1,846 | 27,118           | 328,549                 | 27,077,726                                    |
| 4,589<br>—                 | -                                   | 11,635   | 9,048              | 6,255,054                  | 1,911            | -                           | 1,664          | _                | _                       | -                                             |
| 4072                       | 2,968,342                           |          |                    | 233,947,974<br>182,451,425 | 118,499          |                             | 12,844         | 112,047          | 1,380,326               | 183,416,740                                   |
| .843                       | 413,751                             | 69,914   | 90,025             | 51,496,549                 | 381              | 26,923                      | 858            | 26,468           | 36,594                  | 51,496,094                                    |

M e b e r f i ch t bertebes ber (am 20. Rob. 1862 eröffneten) Post-Expedition Oberrad im 3abre 1863.

|                                                                            |                                                                    | 8                 | Briefpoft.     | 10 ft. |                 |                |                                  |                                |                                 | क्ष              | ahrho                                            | 0 4                 | э               |               |                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ru Oherrah                                                                 | Gewognlige<br>Ariefe mandirte<br>nit Was-<br>icfe.                 | nandirte<br>iefe. | rit Waa-       | nuden. | ofreie<br>iefe. | Ge-<br>fammt-  | Paderte,                         | Geld- und Werth-<br>fendungen. | und W                           |                  | Nachnahme - Sendungen<br>und baare Einzahlungen. | hme -               | Sendu           | ngen<br>ngen. | Sefammt-               | Nachnahme - Sendungen Gefammt- Gesenmtbe.<br>und baare Einzahlungen. 3ahl der frag ber burch |
|                                                                            | frankiru frankiri                                                  | nmoasH<br>r&      | n sisist       | drad.  | 19              | ber<br>Briefe. | Drbinäre<br>Pactete.             | Getb                           | Gelb = und Werth-<br>fendungen. | Berth-           | Rachnahme Baare Gin-<br>Sendungen. Bahlungen.    | hme-                | Baare<br>zahlun | Ein:          | Tahrpoft-<br>fendungen | Nachnahme- Baare Gin. Tahrpoft- bie fichtroft Sendungen, Jahlungen, fendungen Gelb. unb      |
| •                                                                          | स्वात. डावेत. डावेत. डावेत. हावेत. हावेत.                          | Stüd.             | Stild.         | Silid. | Stüd.           | Stüd.          | Sind, Pfund, Stud. Pfund, Berth. | Etild.                         | Pfunb.                          |                  | Sind. Betrag. Stud. Betrag.                      | Betrag.             | Stild.          | Betrag.       | Stüd.                  | Berth.<br>fendungen.                                                                         |
| Angefommen aus bem                                                         |                                                                    |                   |                |        |                 |                |                                  |                                |                                 | 7.               |                                                  | 2                   |                 | ±             |                        | Ť.                                                                                           |
| ichen Pofigebiete                                                          | 3,861 3,159                                                        | 182               | 78             | 390    | 650             | 8,320          | 572 4,483                        |                                | 1,625                           | 494 1,625 17,173 | 104                                              | 741                 | 65 1            | 65 1,157      | 1,235                  | 19,071                                                                                       |
| Poftvereins-Gebiete                                                        | 1,599 1,118                                                        | 143               | 16             | 403    | 351             | 3,705          | 221 1,222                        | 156                            | 869                             | 975              | 52                                               | 155                 | 39              | 364           | 468                    | 1,794                                                                                        |
| Postvereins-Ausland .                                                      | 520 825                                                            | 104               | 65             | 312    | 208             | 1,534          | 195 1,157                        | 143                            | 494                             | 910              | 65                                               | 908                 | 1               | 1             | 403                    | 1,716                                                                                        |
| Summe ber in Oberrad<br>ange tommenen<br>Brief- und Fahrpoft-<br>fendungen | rab<br>of th<br>5,980 4,602 429 2341,1051,20913,559                | 429               | 2341           | 1051,  | 209             | 3,559          | 988 6,812                        |                                | 2,717                           | 793.2,717.19,058 | 221 2                                            | 221 2.002 104 1.521 | 104 1           | 521           | 2.106                  | 99.581                                                                                       |
| Abgegangen nach bem Poftvereins-Gebiet                                     |                                                                    | 1:                | :              | :      | -:              | 14:            | 208 1,560                        | 156                            | 494                             | 1,105            | 52                                               | 351                 | 39              | 156           | 455                    | 1,612                                                                                        |
| Boftvereins-Ausland .                                                      | :                                                                  | :                 | :              | :      | :               | :              | 169 962                          | 169                            | 728                             | 1,378            | 55                                               | 637                 | 1               | 1             | 3                      | 2,015                                                                                        |
|                                                                            | Summe ber von Oberrad abgegaugenen Fahrpoftfenbungen               | fendu             | Dberra         | o a bg |                 | nenen          | 377 2,522                        |                                | 825 1,222                       | 2,483            | 104                                              | 988                 | 89              | 156           | 845                    | 3,627                                                                                        |
|                                                                            | Summe bes ge fammten Fahrpofivertehrs<br>ber Expedition in Oberrad | gefa              | mmte<br>n in S | n Fah  | rpostroe        |                | 1,865 9,334 1,118 8,939 21,541   | 1,118                          | 8,939                           | 21,541           | 325                                              | 325 2,990 143 1,677 | 143 1           | 719           | 2,951                  | 26,208                                                                                       |
|                                                                            |                                                                    |                   |                |        |                 |                | -                                | -                              |                                 |                  |                                                  |                     |                 | _             |                        |                                                                                              |

Telegraphen.

|                       |                  | Dene             | Depelden            |        | ,                   |     |           |     |          | 1   |             |      | Antheil                            | =     | Berginfung                                         |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-------------|------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Bahre.                | abge=<br>gangen. | ange-<br>fommen. | burchge-<br>gangen. | Summe. | Anlage-<br>Kapital. | 느   | Einnahme. | .i. | Ausgabe. | be. | Neimertrag. | rag. | jedes Staates<br>am<br>Reinertrag. | iates | in Prozen-<br>ten des An-<br>lage - Kapi-<br>tals. |
|                       |                  |                  |                     |        | . i                 | fr. | ft.       | fr. | 4        | 7   | 190         | 12   | 7                                  | 200   |                                                    |
| 1852<br>(IV. Duartal) | 538              | 670              | 1                   | 1,208  | 14,613              | 30  | 5,276     | 42  | 4,583    | 38  | 693         | 4    | 231                                | -     | 141/4                                              |
| 1853                  | 4,731            | 8,939            | 1                   | 8,680  | 14,613              | 30  | 31,610    | 44  | 22,496   | 18  | 9,114       | 26   | 3,038                              | 6     | 62                                                 |
| 1854                  | 6,554            | 5,527            | ı                   | 12,081 | 14,613              | 30  | 31,592    | 22  | 28,874   | 11  | 2,718       | 44   | 906                                | 15    | 181/2                                              |
| 1855                  | 5,963            | 12,096           | 1                   | 18,059 | 14,613              | 30  | 30,860    | 21  | 25,178   | 20  | 5,685       | 31   | 1,894                              | 10    | 39                                                 |
| 1856                  | 8,985            | 6,542            | 12,945              | 28,472 | 14,613              | 30  | 43,705    | 10  | 36,643   | 53  | 7,061       | 17   | 2,353                              | 45    | 481/8                                              |
| 1857                  | 7,867            | 5,370            | 16,543              | 29,780 | 22,113              | 43  | 39,427    | 25  | 34,034   | 11  | 5,393       | 14   | 1,797                              | 45    | 242/6                                              |
| 1858                  | 6,544            | 4,982            | 19,776              | 31,302 | 26,556              | 49  | 29,951    | -   | 26,981   | 9   | 2,969       | 55   | 686                                | 28    | 111/6                                              |
| 1859                  | 14,437           | 8,735            | 24,182              | 47,354 | 26,556              | 49  | 40,661    | 12  | 37,333   | 20  | 3,327       | 22   | 1,109                              | 7     | $12^{1/2}$                                         |
| 1860                  | 13,523           | 8,309            | 28,671              | 50,503 | 32,614              | 14  | 43,447    | 58  | 40,181   | 59  | 3,265       | 29   | 1,088                              | 29    | 10                                                 |
| 1861                  | 14,117           | 9,478            | 87,589              | 61,134 | 32,614              | 14  | 48,281    | 22  | 44,453   | 34  | 3,827       | 48   | 1,275                              | 56    | 113/4                                              |
| 1862                  | 18,309           | 12,696           | 47,917              | 78,922 | 32,614              | 14  | 922,69    | 17  | 682,03   | 34  | 8,986       | 43   | 2,995                              | 35    | 271/2                                              |
| 1863                  | 98 911           | 15 775           | 59 158              | 91 144 | *                   | 1   | 1         | 1   | Į        |     |             |      |                                    |       |                                                    |

\*) Bon 1863 liegt bie Abrechnung gur Zeit noch nicht vor.

Heber - über den Betrieb bes Staats-Telegraphen

(Berglichen mit

| Es find Depefchen:             | Jan                     | uar.                  | Lebi                  | uar.                  | M                       | ārz.                  | Ap                      | ril.                    | 211                     | ai.                     | Ju                      | ni,                  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| - 1,                           | 1863                    | 1862                  | 1863                  | 1862                  | 1863                    | 1862                  | 1863                    | 1862                    | 1863                    | 1862                    | 1863                    | 1862                 |
| Abgegangen                     | 1,492<br>1,054<br>3,258 | 1,131<br>639<br>2,989 | 1,328<br>885<br>2,712 | 1,895<br>865<br>8,114 | 1,682<br>1,097<br>3,612 | 1,237<br>795<br>3,298 | 2,154<br>1,327<br>3,477 | 1,573<br>1,119<br>3,355 | 1,853<br>1,269<br>3,574 | 1,940<br>1,373<br>4,264 | 1,500<br>1,157<br>4,039 | 1,58<br>1,05<br>4,17 |
| Gunime                         | 5,804                   | 4,759                 | 4,925                 | 5,374                 | 6,891                   | 5,380                 | 6,958                   | 6,047                   | 6,696                   | 7,577                   | 6,696                   | 6,81                 |
| Mithin 1863   mehr   weniger . | 1,0                     |                       | 44                    |                       | 1,0                     |                       | 91                      |                         | 88                      |                         | 11                      | 4                    |

### Heher-

## über den Betrieb ber Ronigl. Brenfifden Telegraphen =

(Berglichen mit

|           | Es find Depefchen: | Ban    | uar.   | ,£eb:  | ruar.  | . M    | ār3.   | Ap.    | ril.   | ,394   | lai.   | Ju     | ni.   |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|           |                    | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862  |
|           | Abgegangen         | 3,426  | 2,090  | 3,139  | 2,332  | 3,324  | 2,058  | 4,105  | 3,024  | 3,494  | 3,276  | 3,308  | 2,94  |
|           | Angetommen         | 2,418  | 1,579  | 2,286  | 1,773  | 2,291  | 1,651  | 2,795  | 2,270  | 2,598  | 2,278  | 2,499  | 2,24  |
|           | Aufgenommen        | 3,099  | 2,881  | 3,022  | 2,527  | 3,818  | 9,801  | 4,185  | 3,295  | 4,288  | 3,902  | 5,649  | 4,27  |
| i de m    | Beiter fpebirt     | 2,655  | 2,814  | 2,681  | 2,461  | 3,320  | 2,773  | 3,717  | 3,069  | 3,629  | 3,547  | 5,134  | 3,69  |
| Depefden. | Uebertragen        | 3,631  | 3,104  | 3,255  | 3,166  | 3,077  | 3,710  | 3,179  | 3,867  | 3,208  | 4,318  | 2,825  | 3,64  |
|           | Summe              | 15,229 | 12,468 | 14,383 | 12,259 | 15,830 | 12,993 | 17,981 | 15,525 | 17,217 | 17,321 | 19,415 | 16,80 |
|           | Mithin 1863 ( mehr | 2,7    | 61     | 2,1    | 124    | 2,8    | 37     | 2,4    | 56     | -      | -      | 2,6    | 11    |
|           | meniger            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10     | 14     | -      | -     |

fich t
der freien Stadt Frankfurt im Jahre 1863.
mm des Borjahres).

| 31   | di.   | Au    | guft. | Bepte | mber. | Okto  | ber.  | Nove   | mber. | Dece  | mber. | Sun    | nme.   | Mithi  | n 1863 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1469 | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863   | 1862  | 1863  | 1862  | 1863   | 1862   | mehr   | wenige |
| 1061 | 1,896 | 2,104 | 1,794 | 1,666 | 1,507 | 1,904 | 1,639 | 2,953  | 1,063 | 2,514 | 1,549 | 23,211 | 18,309 | 4,902  | -      |
| .444 | 1,407 | 1,558 | 1,280 | 1,338 | 1,123 | 1,374 | 1,183 | 1,715  | 815   | 1,557 | 1,047 | 15,775 | 12,696 | 3,079  | -      |
| ,724 | 5,131 | 5,065 | 5,156 | 4,855 | 5,520 | 5,284 | 4,425 | 5,855  | 3,401 | 5,703 | 3,089 | 52,158 | 47,917 | 4,241  |        |
| ,229 | 8,434 | 8,727 | 8,230 | 7,859 | 8,150 | 8,562 | 7,247 | 10,523 | 5,279 | 9,774 | 5,685 | 91,144 | 78,922 | 12,222 |        |
| -    |       | 4     | 97    | -     | -     | 1,3   | 15    | 5,5    | 144   | 4,0   | 189   |        | 12,222 |        |        |
| 20   | )5    | -     | -     | 2     | 91    | -     |       | -      | - 1   | -     | -     |        | -      |        |        |

fich t Station zu Frankfurt a. M. im Jahre 1863.

bem bes Borjahres.)

| 31    | ıli.   | Au     | gust.  | Septi  | mber.  | Okt    | ober.  | Nove   | mber.  | Dece   | nber.  | Sun     | ıme.    | Mithin | 1863   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 1863  | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863   | 1862   | 1863    | 1862    | mehr   | wenige |
| 1,185 | 3,013  | 4,109  | 3,197  | 3,413  | 2,939  | 4,063  | 3,379  | 5,732  | 2,612  | 5,074  | 8,344  | 47,372  | 34,210  | 13,162 | _      |
| 1,079 | 2,657  | 3,121  | 2,508  | 2,701  | 2,372  | 3,006  | 2,460  | 4,082  | 1,918  | 3,425  | 2,382  | 34,301  | 26,089  | 8,212  | -      |
| 7,391 | 5,661  | 8,207  | 5,398  | 6,998  | 5,654  | 7,536  | 4,508  | 8,716  | 3,488  | 8,684  | 3,894  | 71,593  | 47,780  | 23,813 | _      |
| 7,176 | 4,905  | 7,986  | 4,982  | 6,330  | 4,835  | 6,894  | 4,169  | 8,753  | 3,169  | 8,932  | 3,095  | 67,207  | 43,518  | 23,689 | _      |
| 2,069 | 2,843  | 1,585  | 3,492  | 1,966  | 3,245  | 1,940  | 3,872  | 1,548  | 3,052  | 1,660  | 3,136  | 29,943  | 41,452  | -      | 11,50  |
| 3,960 | 19,079 | 25,008 | 19,577 | 21,408 | 19,045 | 23,439 | 18,388 | 28,831 | 14,239 | 27,775 | 15,351 | 250,416 | 193,049 | 68,876 | 11,50  |
| 4,5   | W1     | 5,4    | 131    | 2,5    | 163    | 5,0    | 51     | 14,    | 592    | 12,    | 424    |         | 57,     | 167    |        |
|       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1       | -       | -      |        |

über ben Betrieb ber Ronigl. Bayerifden Telegraphen :

(Berglichen mit

Heber-

| Es find Depefchen:                 | San   | uar.  | Febr         | uar.  | Mi    | ir3.  | Ap    | ril.  | ,Pet  | ai.   | Ju    | ni.   |
|------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| es ino zepelujen.                  | 1863  | 1862  | 1863         | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  |
| Abgegangen { im internen Bertehr . | 1,925 | 1,602 | 1,762        | 1,801 | 1,890 | 1,708 | 2,232 | 1,998 | 1,981 | 2,190 | 1,698 | 1,713 |
| Bertehr                            | 1,368 | 1,094 | 1,258<br>948 | 1,085 | 1,077 | 900   | 1,604 | 1,209 | 1,031 | 1,235 |       | 98    |
| Bertehr                            | 1,551 | 1,404 |              | 1,210 | 1,692 | 1,253 | 1,843 | 1,660 | 1,590 | 1,783 |       | 1,45  |
| Durchgegangen                      | 909   | 1,020 | 839          | 971   | 1,144 | 926   | 1,059 | 1,056 | 1,350 | 1,611 | 1,409 | 1,79  |
| Summe                              | 6,854 | 6,360 | 6,278        | 67    | 7,075 | 5,872 | 8,097 | 7,144 | 7,198 | 8,131 | 6,164 | 7,085 |
| Mithin 1863 mehr weniger           | 49    | - 1   |              | - 19  | 1,2   | 08    | 95    | 3     | 93    | - 3   | 86    | - 8   |

Der seit bem 19. Mai 1862 eröffnete Betrieb bes Frantfurt- Hanauer Bahntelegraphen hat im Jahre 1863 1358 fl. 20 fr. eingetragen. Um 1. März 1863 trat für diese Linie ein den Bestimmungen des deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins entsprechendes Reglement in Kraft. — Der Telegraphenverkehr der Taunusbahn stellte sich im Jahre 1856 auf 2201 Depefchen.

" " 1857 " 2216 " " 1858 " 2037 " " 1859 " 2260 " " 1860 " 2656 " " 1861 " 2944 " " 1862 " 3239 " " 1863 " 3201 " " 1863 " 3201 " " 1863 " 3201 " "

Auf ber Station Frankfurt ber letteren Bahn wurben im verfloffenen Jahre 1061 Telegramme (worunter 56 Staats- und 133

fich t Station zu Frankfurt a. M. im Jahre 1863.

tem bee Boriabres.)

| Ju   | li.   | Ang   | uft.  | Septe | mber. | Okto  | ber.  | Nove   | nber, | Decer | nber. | Sun    | ıme,   | Mithin | 1863   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863  | 1862  | 1863   | 1862  | 1863  | 1862  | 1863   | 1862   | mehr   | wenige |
| ,977 | 2,107 | 1,785 | 1,888 | 1,661 | 1,837 | 1,938 | 2,067 | 2,889  | 1,593 | 2,304 | 2,205 | 24,042 | 22,709 | 1,333  | _      |
| .317 | 945   | 1,174 | 1,221 | 942   | 1,104 | 1,306 | 1,424 | 2,489  | 834   | 1,882 | 1,362 | 16,504 | 13,499 | 3,005  | -      |
| 199  | 1,117 | 1,122 | 1,094 | 967   | 1,101 | 1,215 | 1,218 | 1,493  | 916   | 1,323 | 1,212 | 14,101 | 13,803 | 298    | -      |
| 470  | 1,388 | 1,230 | 1,469 | 1,023 | 1,625 | 1,408 | 1,947 | 2,039  | 1,166 | 1,681 | 1.580 | 18,143 | 17,940 | 203    |        |
| 660  | 1,563 | 1,697 | 1,584 | 1,763 | 1,671 | 1,742 | 1,250 | 1,586  | 842   | 1,697 | 915   | 16,855 | 15,200 | 1,655  | -      |
| ,623 | 7,120 | 7,008 | 7,256 | 6,356 | 7,338 | 7,609 | 7,906 | 10,496 | 5,351 | 8,887 | 7,274 | 89,645 | 83,151 | 6,494  | -      |
| 503  | 3     | Ž.    |       | UP -  | -     | -     | -     | 5,1    | 45    | 1,6   | 13    |        | 6      | 494    |        |
|      |       | 24    | 8     | 98    | 2     | 29    | 7     | -      | -     | -     | -     |        |        | -      |        |

Dienstdepeschen) aufgegeben, gegen 1023 (worunter 59 Staats- und 75 Dienstdepeschen) im Borjahre. Die Zahl der angekommenen Depeschen belief sich 1863 auf 799 gegen 869 im Jahre 1862.

Die städtische Berbindungsbahn, welche den Guterverlehr zwischen sammtlichen hiefigen Bahnhöfen vermittelt, nicht gerechnet, munden hier sieben Sisendanen. Bon denselben sind drei, die Main-Wefer-, die Main-Wefer-, die Main-Wefer-, die Main-Wefer-, die Main-Redar- und die Frantsurt-Offenbacher Bahn Staatsbahnen, während die vier übrigen, die Taunusbahn, die Frantsurt-Hanauer, die Homburger Bahn und die Main-Rhein-Strecke der Hessischen Ludwigsbahn (Linksmainische Bahu) Attien-Gesellschaften gehören.

Die Main-Beserbahn wurde am 10. Mai 1850 zum ersten Mal von Franksurt aus bis nach Friedberg besahren, am 9. November besselben Jahres bis Buthach, am 1. Mai 1851 bis Langgöns und am 15. Mai 1852 ununterbrochen bis Kassel. Zuvor waren schon folgende Strecken eröffnet worden: 1849 am 29. December von Gifenbahner

Kassel nach Wabern, 1850 am 2. Januar bis Trepsa, am 4. März bis Kirchhain, am 3. April bis Marburg, am 25. Juli bis Vollar und am 25. August bis Gießen. Am 23. September 1856 fand sodann die Eröffnung der Handwer'schen Südbahn bis Kassel und endlich im Jahre 1862 die Eröffnung der Köln-Gießener Bahn statt. Nachfolgende Uebersicht zeigt die Bewegung des Gesammt-Vertehrs sowie der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1853 bis 1862.

Mebersicht der Betriebs-Resultate der Main-Beserbahn in den Jahren 1853 bis 1862.

|      |           | tşahl aller<br>ederten |           |          | Ueber-  | pr.                | Meile be          | trägt              |
|------|-----------|------------------------|-----------|----------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
|      | Berfonen. | Güter.                 | Einnahme. | Ausgabe. | schuß.  | die Ein-<br>nahme. | die Aus-<br>gabe. | derÜber-<br>jchuß. |
|      | Perfonen. | Ctr.                   | Thir.     | Thir.    | Thir.   | Thir.              | Thir.             | Ehlr.              |
| 1853 | 634,555   | 2,066,412              | 909,457   | 468,165  | 441,292 | 33,683             | 16,339            | 16,344             |
| 1854 | 619,567   | 2,741,839              | 1,042,861 | 484,528  | 558,333 | 30,624             | 17,945            | 20,679             |
| 1855 | 642,128   | 3,164,310              | 1,159,067 | 574,241  | 584,827 | 42,928             | 21,268            | 21,660             |
| 1856 | 697,212   | 3,255,736              | 1,259,775 | 579,330  | 680,445 | 46,658             | 21,456            | 25,202             |
| 1857 | 730,106   | 3,959,157              | 1,524,020 | 617,327  | 906,697 | 56,445             | 22,864            | 33,581             |
| 1858 | 711,050   | 4,280,381              | 1,555,282 | 686,559  | 868,723 | 58,491             | 25,820            | 32,671             |
| 1859 | 729,251   | 4,070,825              | 1,531,368 | 630,391  | 900,977 | 57,592             | 23,708            | 33,884             |
| 1860 | 710,747   | 4,146,585              | 1,567,816 | 657,279  | 910,537 | 58,963             | 24,219            | 34,244             |
| 1861 | 698,498   | 4,546,034              | 1,569,118 | 721,380  | 847,738 | 59,012             | 27,130            | 31,882             |
| 1862 | 753,770   | 5,098,476              | 1,634,255 | 707,266  | 926,990 | 61.461             | 26,599            | 34,862             |

Die folgende Uebersicht bezieht fich ausschließlich auf ben Vertehr ber Station Frankfurt im Jahre 1863.

Mebrrfinen: und Guter-Berkehre ber Station Frantfurt (Main-Beferbahn) im 3ahre 1863.

|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                       |                                    | и 16              | ngelom               | шеп:                                                                |         |                              |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   | Gütr                  | r.                                 |                   |                      |                                                                     |         | Perfone                      | onen.                  |              |
| -                                                                                                                                                                                                               | Gif and          | Frac              | Frachtgut.            | Ausnahı                            | Ausnahmeffaffen.  | Summe.               |                                                                     | 1.      | 2.                           | က်                     | Heber.       |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                              | engue.           | 1. Cfaffe.        | 1. Claffe. 2. Claffe. | A.                                 | B.                |                      |                                                                     | Claffe. | Claffe.                      | Claffe.                | haupt.       |
| Gir. Gir. Gir. Gir. Gir. Gir. Gir. Gir.                                                                                                                                                                         | Gtr.<br>22,323.5 | Gtr.<br>238,536.3 | Gtr. 273,062.2        | Gtr.<br>149,077-2                  | Gtr.<br>796,897.5 | 6tr.<br>1,479,396·7  | Gr. 6r. 796,396-7 80co Frauffurt                                    |         | 4454 42,507 102,769 149,730  | 102,769                | 149,730      |
| birette Karten der Main-<br>Redarbaßn überwiefen . 15,291.2199,986·8 226,419·7 168,605·3                                                                                                                        | 15,291.2         | 199,986.8         | 226,419.7             | 168,605.3                          | 83,246-8          |                      | 693,549.8 MNB. iibergegang.                                         | 814     | 7,859                        |                        | 9,244 17,917 |
| Degi, der Tannusbafin . 4,229 <sup>-1</sup> 52,874 <sup>-6</sup> 45,200 <sup>-6</sup> 31,649 <sup>-8</sup> Deci, b. beff. Ludwinsbafin 43 <sup>-2</sup> 985 <sup>-8</sup> 930 <sup>-1</sup> 4,146 <sup>-5</sup> | 4,229.1          | 52,874'6          | 45,200.6              | 45,200'6 31,649'8<br>930'1 4,146'5 | 16,990.3          | 150,944.4            | 150,944'4 Desgl. 3. Taunusbahn<br>155,242'4 Desgl. 3. h. Ludivigsb. | 308     | 2,051                        | 631                    | 2,990        |
| Neberhaupt 41,887 0 492,388 5 545,612 6 353,478 8 1,045,771 4 2,479,133 3                                                                                                                                       | 41,887.0         | 492,383.5         | 5 545,612.6           | 353,478'8                          | 1,045,771.4       | 2,479,133-3          |                                                                     | 5672    | 53,468                       | 53,468 113,325 172,465 | 172,465      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                       |                                    | 91.6              | M b g c g a n        | и д с и :                                                           |         |                              |                        |              |
| In Frantfiut aufgegeben. 20,458.7 288,195.7 161,896.2 152,349.4                                                                                                                                                 | 20,458.7         | 288,1957          | 161,8962              | 152,349.4                          | 54,145.2          |                      | 677,045-2 Bon Frantfurt loco . 4268                                 | 4268    | 38631                        | 38631 105,851 148,780  | 148,780      |
| Son ver Brant-Bretarvagin<br>Souten der Main-Beler-<br>bağın überwielen                                                                                                                                         | 25,889.2         | 284,961.9         | 147,648'2             | 67,051.2                           | 6,872.1           | 532,422.6            | Mit direkten Billets<br>von der Main-Recar-<br>bafin übergegangen.  |         | 9781/, 78911/2               |                        | 8,609 17,479 |
| Desgl. von der Taunus 1,718·2 28,987·3 10,207·9                                                                                                                                                                 | 1,718            | 28,987.8          | 3 10,207.9            | 1,806.2                            | 9,2550            | 51,974.6             | Desgi.<br>bahn                                                      | 285     | 1811                         | 450                    | 2,516        |
| Desgl. von der heff. Lud-<br>wigsbahn                                                                                                                                                                           | 209.1            | 1-909'8           | 3,606.1 1,018.0       | 440.0                              | 1                 | 5,273-2              | Desgl. von der heif.<br>Ludwigsbahn                                 | 81      | 81 1247                      | 555                    | 1,683        |
| Reberhaupt  48.275'2 605,751'0 320,770'8 221,646'8                                                                                                                                                              | 48.275.2         | 605.751.6         | 320.770.8             | 991.646.8                          |                   | 70 979-8 1 966 715-6 |                                                                     | 56121/2 | 56121/ 49580 115.465 170.658 | 115.465                | 170.         |

Der Betrieb der Main: Dedar-Bahn, welcher im Jahre 1846 eröff

Hebe: der Betriebs-Resultate der Main-Rect

| 3m     | Perfonen-  | Eranspo | rt. | Gepäc          | k-Q  | ranspor | t.  |                 | uipagen-<br>ansport, |     |         | Vi  | eh-d | ranspo              | rt,    |
|--------|------------|---------|-----|----------------|------|---------|-----|-----------------|----------------------|-----|---------|-----|------|---------------------|--------|
| Jahre. | Berjonen.  | Einnahı | ne. | Gepäc<br>Gewid |      | Einnah  | me. | Equi-<br>pagen. | Einuah               | me. | Hunde.  | Ein |      | Sonfrige<br>Thiere. | Einnah |
|        | Anzahl.    | PL.     | ft. | Etr.           | 1/10 | ft.     | tr. | Ungahl.         | fī.                  | tr. | Anzahl. | fi. | fr.  | Anzahl.             | fi.    |
| 1847   | 770,231    | 399,670 | 52  | 44,095         | 5    | 31,025  | 32  | 1018            | 14,433               | 35  | 2418    | 567 | 17   | 5,582               | 2,639  |
| 1848   | 776,068    | 382,413 | 24  | 32,485         | -    | 22,234  | 38  | 455             | 6,151                | 16  | 2239    | 479 | 46   | 4,675               | 2,659  |
| 1849   | 678,795    | 332,509 | 10  | 33,971         | 6    | 22,252  | 14  | 263             | 3,617                | 50  | 2598    | 552 | 56   | 5,225               | 2,876  |
| 1850   | 810,628    | 416,398 | 41  | 51,072         | 4    | 35,429  | 14  | 422             | 6,368                | 7   | 3198    | 726 | 3    | 5,030               | 3,037  |
| 1851   | 807,877    | 429,986 | 23  | 54,034         | 1    | 37,898  | 13  | 398             | 6,147                | 24  | 3041    | 653 | 33   | 4,108               | 3,112  |
| 1852   | 873,709    | 450,349 | 45  | 56,404         | 4    | 40,255  | 17  | 314             | 4,518                | 56  | 2998    | 615 | 11   | 4,180               | 3,226  |
| 1853   | 689,317    | 457,026 | 26  | 60,784         |      | 43,678  | 46  | 303             | 4,598                | 13  | 2653    | 579 | 8    | 4,301               | 3,866  |
| 1854   | 620,514    | 445,151 | 38  | 53,803         |      | 38,080  | 46  | 208             | 3,679                | 38  | 2584    | 589 | 51   | 3,485               | 3,871  |
| 1855   | 633,229    | 488,488 | 36  | 57,526         | 4    | 41,651  | 14  | 186             | 2,955                | 38  | 2479    | 595 | 36   | 3,892               | 4,507  |
| 1856   | 702,195    | 520,425 | 37  | 64,316         | 1    | 47,105  | 45  | 183             | 2,955                | 19  | 2921    | 642 | 28   | 4,313               | 5,322  |
| 1857   | 740,756    | 586,281 | 42  | 70,636         | 2    | 52,859  | 41  | 185             | 3,007                | 21  | 2914    | 652 | 21   | 5,433               | 5,825  |
| 1858   | 753,785    | 600,177 | 37  | 70,770         | 6    | 53,077  | 53  | 161             | 2,597                | 38  | 3127    | 697 | 11   | 9,350               | 8,518  |
| 1859   | 784,769    | 570,325 | 42  | 66,834         | 9    | 47,597  | 36  | 99              | 1,697                | 27  | 3607    | 768 | 52   | 10,648              | 10,605 |
| 1860   | 791,933    | 634,454 | 22  | 76,835         | 9    | 55,720  | 33  | 117             | 2,306                | 23  | 3574    | 811 | 51   | 11,336              | 9,398  |
| 1861   | 841,410    | 650,436 | 13  | 78,118         | 5    | 56,044  | 57  | 95              | 1,697                | 17  | 3707    | 801 | 32   | 12,300              | 10,630 |
| 1862   | 1,016,576* | 716,467 | 35  | 80,332         | 5    | 82,966  | 6   | 100             | 1,586                | 34  | 4596    | 981 | 55   | 13,277              | 12,399 |

<sup>\*)</sup> Die erft im Jahre 1862 ericheinenben Retour-Billets find bier boppelt gerechnet. Rechnet man fie nur einfach, bann fich bie Jahl auf 870,683.

Der Fahrbienst auf der städtischen Berbindungsbahn, welcher vertragsmäßig von der Franksurt-Hanauer Eisenbahn-Gesellschaft übernommen ist und am 31. Januar 1859 eröffnet wurde, hat im Jahre 1863 nach Deckung der Kosten einen kleinen Einnahme-lleberichuß ergeben, während sich im Bergleich mit dem Borjahre eine Berminderung des Ertrages um 10,95 % und der Gesammt-Centuerzahl
der beförderten Güter um 0,09% herausstellte. Es wurden befördert:

|                     | Ctr.        | fl.     | fr. |
|---------------------|-------------|---------|-----|
| 1859                | 428,639.0   | 3,922.  | 33  |
| (vom 31. Januar an) |             | •       |     |
| 1860                | 996,847.5   | 7,234.  | 51  |
| 1861                | 915,961.8   | 5,856.  | 30  |
| 1862                | 1,366,599.0 | 10,417. | 44  |
| 1863                | 1,365,312.0 | 9,274.  | 5   |

ome, findet fich für den Zeitraum von 1847 bis 1862 in folgender Tabelle verzeichnet.

in t In in den Jahren 1847 bis 1862.

|         |      | Eilgütei<br>port. | r-  | post-   | &ra  | nsport, |     |        | Ertrazi               | ige un       | d A  | Hilitä          | r-Eran  | sporte. |     | Gefamm              |    |
|---------|------|-------------------|-----|---------|------|---------|-----|--------|-----------------------|--------------|------|-----------------|---------|---------|-----|---------------------|----|
| (evid)t |      | Einnahı           | ne. | Leiftun | g.   | Einnah  | me. | Erita: | Militär:<br>Perfonen. | Gepä<br>Gewi |      | Equis<br>pagen. | Pferbe. | Einnah  | me. | Eranspor<br>Einnahm |    |
|         | 1/10 |                   | fr. | Ctr.    | 1/10 |         | fr. | Anz.   |                       | Ctr.         | 1/10 | Anz.            | Anzahl. |         | řr. | ft.                 | fi |
| 00,853  |      |                   |     | 17,655  | 8    | 4,315   | 4   | 10     |                       |              |      | -               | 6       | 1,414   |     | 491,440             |    |
| 1,898   |      |                   |     | 15,367  | 6    | 3,667   |     |        | 33,416                |              | 5    |                 |         | 39,701  |     | 550,628             | 1  |
| 2,574   | -    |                   |     | 18,218* | 4    | 4,164   |     | 132    |                       | 5464         | -    | 674             | 3104    | 63,598  |     | 533,016             | 1  |
| 0273    | 4    | 128,542           | 26  | 20,384  | -    | 10,192  | -   | 2      | 31,626                | 623          | 9    | 66              | 320     | 21,014  | 47  | 621,709             |    |
| ,244    | -    | 147,319           | 33  | 17,228  | -    | 8,614   | -   | 3      | 19,000                | 312          | 8    | 78              | 171     | 11,521  | 7   | 645,252             | 2  |
| 1,214   | 3    | 198,380           | 14  | 17,275  | -    | 8,637   | 36  | 19     | 10,810                | 690          | 6    | 20              | 4.4     | 9,077   | 31  | 715,061             | 1  |
| 2300    | 2    | 292,835           | 42  | 17,228  | -    | 8,951   | 30  | 4      | 12,091                | 1230         | 4    | 37              | 65      | 7,910   | 14  | 819,446             | 1  |
| ,931    | -    | 350,416           | 59  | 17,228  | -    | 9,071   | 47  | 5      | 8,404                 | 824          | 4    | 1               | 13      | 5,242   | 15  | 856,104             | 3  |
| 1,971   | 5    | 385,246           | 20  | 17,444  | _    | 9,308   | 11  | 13     | 9,442                 | 157          | 1    | 12              | 2       | 11,085  | 41  | 943,838             | 3  |
| ,655    | 3    | 410,373           | 56  | 22,290  | 7    | 11,148  | 16  | 13     | 7,727                 | 240          | 7    | 7               | 17      | 8,952   | 36  | 1,006,926           | 5  |
| ,743    | -    | 488,744           | 11  | 29,311  | 4    | 11,658  | 54  | 34     | 6,203                 | 2            | 2    | 1               | 3       | 14,870  | 37  | 1,163,900           | 4  |
| ,879    | 8    | 548,478           | 54  | 29,201  | 6    | 11,591  | 32  | 15     | 6,908                 | 219          | 9    | -               | 1       | 7,991   | 7   | 1,233,130           |    |
| 3,396   | 6    | 564,264           | 19  | 29,301  | 5    | 11,557  | 15  | 61     | 16,901                | 124          | 6    | 1               | 224     | 21,538  | 25  | 1,228,355           | 3  |
| 466     | 7    | 596,642           | 2   | 29,279  | 6    |         |     |        | 13,401                | 196          | 5    | -               | 2       | 17,648  | 32  | 1,328,584           |    |
| ,573    | 1    | 583,409           |     |         | 8    | ,       |     |        |                       | 488          | 8    | _               | 6       | 34,394  | 20  | 1,348,948           | 4  |
| 8,128   | 6    | 606,038           |     |         | 8    | 11,714  |     |        | 8,548                 | 85           | 4    | _               | 10      | 13,510  | 44  | 1,445,665           | 4  |

") Achsmeilen.

Der Bertehr der Frantfurt Dffenbacher Bahn, wie auch der beiben anderen Staatsbahnen, ift, so weit fich berfelbe auf die freie Stadt Frantfurt bezieht, in der nachstehenden Tabelle enthalten.

Darnach hat sich die Frequenz im Jahre 1863 gegen das Borjahr auf allen Staatsbahnen im Personenverkehr bedeutend gesteigert; im Güterverkehr war die Zunahme bei der Main-Weserbahn erheblich, bei der Offenbacher Bahn unwesentlich; die Main-Neckarbahn aber hat eine bedeutende Ubnahme im Güterverkehr aufzuweisen.

über bie Betriebs - Refultate ber Staats - Effeubahnen ber freien Stabt Frantfurt im Jahre 1863. (Berglichen mit benen bes 3ahres 1862.) Meberficht

|      | Bau-Kapital  | pital.                     | Gefammts                      | 3ahi                                                                    | Bahl                              | -                    | Re                                                   | Reinertrag                |            | Gefammt:<br>Ausgaben |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 9    | Gefammt-     | Antheil                    | Baufapital                    | Personen.                                                               | in Zollcentner.                   | ntner.               | Wirffid)                                             | Antheil                   | cjammt-    | in % ber             |
|      | Kapital.     | freien Stadt<br>Frankfurt. | pr. Veile.<br>Durchschrittich | in Frankfurt<br>ab: an:<br>gegangen gefommen                            | in Frantfurt<br>abgegangen angeto | nkfurt<br>angetommen | Bertheilung<br>gelangt.                              | freien Stad<br>Frankfurt. |            | Eins<br>nahmen.      |
|      | fi. fr.      | ff. 87.                    | fi. fr.                       |                                                                         |                                   |                      | ft. fr.                                              | 12                        | fr. circa. |                      |
| 24,8 | 537,045 15 2 | 24,537,045 15 2,670,456 22 | - 622,806                     | 908,779 — 170,658 172,465                                               |                                   | 7.968'624'           | 677,045.2 1,479,896.7 1,707,382 11 182,895 33 6.85   | 182,895 3                 | 3 6.85     | (, -                 |
| 4.4  | 158,372 11 2 | 24,458,372 11 2,610,129 38 | 905,865 —                     | 905,865 — 146,454, 147,139                                              |                                   | ,268,467             | 611,714 1,268,467 1,487,704 18 158,763 40 6.08 55.68 | 158,763 4                 | 80.9       | 55.68                |
| 12,5 | 31,373 35.4  | ,733,580 17                | 1,036,557 —                   | Main: (1868) 11-8 12,231,373 35,4,733,530 171,036,557 — 210,028 210,313 | 956,341.4                         | 584,775.9            | 583,028 14 224,347                                   |                           | 3 43/4     | 53.7                 |
| 15,  | 198,240 39 4 | ,719,533 21                | - 642,280,1                   | 12,198,240894,719,538211,083,749-168,102197,789                         | 971,080-9                         | 971,431-4            | 784,568 1 303,462 30 6.43                            | 303,462 3                 | 0 6.43     | 51.5                 |
| ٦,   | 8 168,122,1  | 890,616 27                 | -116,272,1                    | 890,616 27 1,372,911 — 453,615 452,768                                  | 5,864.6                           | 6,903.4              | 64,000                                               | 46,425 12 5.24            | 5.54       | 47.9                 |
| -    | 1,215,891    | 882,946 31                 | - 021,998,1                   | 882,946 311,366,170 — 436,788 485,904                                   | 5,486.2                           | 6,855.1              | 46,591 24                                            | 33,760 17 3.82            | 7 3.82     | 51.7                 |
|      |              | 7                          |                               |                                                                         |                                   |                      | _                                                    |                           | _          |                      |

Die Taunusbahn, eine der ältesten Bahnen Deutschlands, wurde in den Jahren 1836 und 1837 durch Bereinigung zweier Comités, eines in Frankfurt, das andere in Wiesbaden, zu gemeinschaftlicher Aussührung des Unternehmens und durch den im November 1837 erfolgten Beitritt der Eisenbahn-Gefellschaft zu Mainz gegründet und die Concession im Jahre 1838 von den drei zuständigen Regierungen ertheilt. Das Grundsapital betäuft sich auf 3,000,000 fl. in 12,000 Aftien a 250 fl. Der Betrieb wurde eröffnet von Frankfurt die Höchft am 26. September, die Hatersheim am 24. November 1839, die Strecke Wiesbaden-Castel wurde am 10. März, die ganze Haupt-Bahn am 13. April, endlich die Biebricher Zweigbahn am 3. August 1840 dem Verkehr übergeben. Der Bahnbau-Conto hatte am 31. December 1862 abgeschlossen mit dem Vertage von . . . fl. 4,382,530. 20 fr.

Hierzu famen in 1863:

1) Bauliche Anlagen und Anschaffungen für die eigentliche Taunusbahn .

77,638. 42 "

2) Unfauf und Wiederherstellung der

Böchst=Sodener Zweigbahn . \_ . " 114,883. 17 ,

Zusammen . . . fl. 4,575,052. 19 "

Im Bergleich zum Borjahre stellten sich bie Einnahmen: 1863. 1862.

Aus ber Personalbesörberung fl. 506,872. 15 fr. fl. 681,903. 9 fr. Aus ber Güterbesörberung . " 167,979. 54 " " 228,083. 39 " Aus verschiedenen Quellen . " 23,632. 7 " " 16,610. 18 "

Summe . . fl. 698,484. 16 fr. fl. 926,597. 6 fr

Es ergibt sich hierans eine Minder-Einnahme von 228,112 fl. 50 fr. oder 24,6 % der Einnahme des Borjahres, welches ungünstige Resultat theils der durch das Schützensest und ähnliche Ursachen im Vorjahre ungewöhnlich gesteigerten Einnahme, hauptsächlich aber auch der Consturrenz der linksmainischen Bahn zuzuschreiben ist. Der Gesammtseinnahme von 698,484 fl. 16 fr. stehen die Gesammtsusgaben mit 400,148 fl. 44 fr. oder 57,2 % von der Einnahme gegenüber. Bringt man jedoch von dieser letzteren Zisser 14,000 fl. sür Amortisation, 23,380 fl. 29 fr. sür bezahlte Steuern und 46,271 fl. 29 fr. sür Untosten, welche durch den Hauptzins und den Gewinns und Berlust Conto entstanden sind, in Abzug, so reduzirt sich dieselbe auf 316,496 fl. 46 fr. oder 45,3 %.

Der Antheil ber Station Frankfurt an ber Frequenz und Ginnahme ber Taupushahn eraah :

|                  | 1863.    | 1862.      | 1863.        | 1862.         |
|------------------|----------|------------|--------------|---------------|
|                  |          |            | ft. fr.      | ft. fr.       |
| Berfonen         | 251,438. | 312,587.   | 167,268. 29  | 244,174. 5    |
| Gepact . Ctr.    | 18,432.  | 27,140.    | 10,874. 1    | 17,568. 191/4 |
| Güter . Ctr.     | 564,226. | 737,423.)  |              |               |
| Baarfendungen    |          | }          | 74,167.261/2 | 102,368.12    |
| Werth fl         | 226,675. | 1,229,070. |              |               |
| Traglaften, Will | b=       |            |              |               |
| pret 2c. Stück   | 8,199.   | 9,343.     | 776. 25      | 889. 23       |
| Cauipagen, Sti   | id 24.   | 37.        | 158, 36      | 242. 3        |

Heber ber Betriebs-Resultate ber Zaunus-Gifen-

| 3ahr.    | Perfonen. | Jahlbares<br>Gepäck. | Frachtgüter. | Equipagen. | Pferbe. | Schlachtvich. | Bunde. | Eraglaften. | Brutto-<br>Einnahm |         | Betrieb<br>Ausgab |         | Betrieb:<br>Uebersch |     |
|----------|-----------|----------------------|--------------|------------|---------|---------------|--------|-------------|--------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|-----|
|          |           | Pfb.                 | Ctr.         |            |         |               |        |             | FL.                | tr.     | ft.               | řr.     | pr.                  | ťr. |
| 1841     |           | 1,656,300            |              | 1196       |         | 1164          | 2390   | 8,805       | 456,294            | 26      | 220,790           | 50      | 235,503              | 36  |
| 1842     |           | 1,729,014            |              | 1435       | -       | 4795          | 2665   | 11,584      | 460,194            | 16      | 236,706           | 25      | 223,487              | 51  |
| 1843     | 744,660   | 1,597,172            | 40,0881/2    | 1317       | -       | 6069          | 2625   | 12,482      | 436,567            | $^{22}$ | 224,211           | 47      | 212,355              | 35  |
| 1844     | 748,667   | 1,506,008            | 60,2111/2    | 1248       | -       | 4800          | 2539   | 13,958      | 435,378            | -       | 226,605           | 59      | 208,767              | 1   |
| 1845     | 739,675   | 1,709,706            | 103,4521/4   | 1339       |         | 4797          | 2352   | 15,589      | 443,880            | 42      | 216,782           | 16      | 227,098              | 26  |
| 1846     | 797,642   | 1,938,245            | 161,478      | 1130       | -       | 7191          | 2422   | 19,922      | 479,610            | 37      | 233,937           | 31      | 245,673              | 6   |
| 1847     | 742,150   | 2,009,555            | 336,073      | 941        |         | 5458          | 2147   | 22,534      | 471,715            | 21      | 253,751           | 30      | 217,963              | 51  |
| 1848     | 677,909   | 1,364,715            | 255,586      | 384        | -       | 4426          | 2133   | 19,912      | 399,690            | 8       | 234,650           | 34      | 165,039              | 34  |
| 1849     | 725,283   | 1,049,744            | 332,1961/2   | 245        | 105     | 3490          | 2537   | 19,894      | 415,158            | 45      | 289,874           | $^{21}$ | 175,284              | 24  |
| 1850     | 776,002   | 1,466,800            | 342,061 1/2  | 401        | 77      | 3881          | 2513   | 22,981      | 476,041            | 46      | 259,119           | 21      | 216,922              | 25  |
| 1851     | 805,439   | 1,558,589            | 351,198      | 321        |         |               |        |             |                    |         |                   |         | 224,940              |     |
| 1852     | 805,733   | 1,563,915            | 419,488      | 261        | 78      | 4943          | 2859   | 28,069      | 500,356            | 13      | 275,965           | 24      | 224,390              | 49  |
| 1853     | 803,994   | 1,577,177            | 471,016      | 215        | 77      | 4626          | 2928   | 28,212      | 508,483            | 11      | 252,467           | 15      | 256,015              | 56  |
| 1854     | 868,296   | 1,714,992            | 677,659.8    | 149        | 126     | 4998          | 2801   | 20,172      | 570,082            | 11      | 312,801           | 39      | 257,280              | 32  |
| 1855     | 870,900   | 2,070,946            | 773,767.8    | 122        | 264     | 5983          | 2458   | 22,390      | 602,495            | 21      | 311,898           | 24      | 290,596              | 57  |
| 1856     | 993,224   | 2,326,192            | 1,039,668.4  | 139        | 168     | 4927          | 2375   | 22,993      | 695,929            | 46      | 369,577           | 7       | 326,352              | 39  |
| 1857     | 1,114,273 | 2,736,677            | 1,341,246 9  | 155        | 188     | 4517          | 2399   | 30,805      | 824,411            | 50      | 315,896           | 10      | 508,515              | 40  |
| 1858     | 1,094,258 | 2,817,439            | 1,732,617.1  | 90         | 202     | 4913          | 2355   | 33,965      | 832,307            | 27      | 360,237           | 8       | 472,070              | 19  |
| 1859     | 1,049,372 | 6,079,415            | 1,493,319.9  | 127        | 577     | 8374          | 2692   | 43,184      | 707,147            | 47      | 298,661           | 24      | 408,486              | 23  |
| 1860     | 1,075,244 | 6,988,525            | 1,373,169.2  | 50         | 191     | 7458          | 2762   | 42,644      | 768,252            | 57      | 312,506           | 52      | 455,746              | 5   |
| 1861     | 1,158,514 | 7,033,450            | 1,562,795.9  | 121        | 347     | 6084          | 2738   | 49,654      | 820,879            | 35      | 374,849           | 32      | 446,030              | 3   |
|          |           |                      | 1,785,447.6  | 61         | 488     | 6823          | 2568   | 55,243      | 926,597            | 7       | 415,438           | 45      | 511,158              | 21  |
| 1863     | 1,118,456 | 4,933,390            | 1,554,402.3  | 42         | 244     | 4353          | 2466   | 53,578      | 698,484            | 17      | 377,057           | 19      | 318,698              | 36  |
| - select |           |                      | 19           |            |         | 1 4           | 12     | 1. 2.       |                    |         |                   |         | 4                    | 5   |

|                    | 1863.       | 1862.  | 1863.                       | 1862.         |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------------|---------------|
| Bferbe, Stud .     | 134.        | 208.   | ft. tr.                     | ft. tr.       |
| Hunde, " .         | 570.        | 578.   |                             |               |
| Rindvieh, " .      | 3835.       | 5147.  |                             |               |
| Rälber, " .        | 136.        | 260.   | 5,038.47                    | 7,044.53      |
| Schweine, " .      | 42.         | 38.    |                             |               |
| Schaafe, " .       | 17.         | 20.    |                             |               |
| Aleinvieh, Bagen   | St. 45 1/2. | 998/2. | .]                          |               |
| Extra-Fahrten .    | 2.          | _      | 305. —                      |               |
| Bezahlte Telegramn | ne 872.     | 889.   | 710.32                      | 790. 12       |
| Total = Einnahme . |             | :      | $259,299.\ 16\frac{1}{2}$ . | 373,077. 71/4 |

sid t buhn, in ben Jahren 1841 bis 1863.

| Bez                 | ahlte Dir          | oidende. |     | Rapital-           |    | Ernene   | a   | Eintöfn            |     |        |     | Beitr        |     | Beit                  |       | Gewer          |     | antième:<br>Unter: | וטנוו      |
|---------------------|--------------------|----------|-----|--------------------|----|----------|-----|--------------------|-----|--------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------------|------------|
| Gulten<br>er Uttie. | Rominals<br>werth. | Betrag   |     | Referve-<br>Conto. |    | rungejor |     | verloofi<br>Oblige |     | fation |     | Ben<br>fions | 5   | Arbei<br>Krant<br>Kaj | feit: | Haffa<br>Naffa | th. | Lantiem            | ftütsungen |
|                     |                    | ft.      | fr. | ft. r              | .  | PL.      | fr. | 100                | fr. | fí.    | fr. | fi.          | tr. | įί.                   | tr.   | fl.            | tr. | ft.                | fr         |
| 15                  | 6                  | 180,000  | -   | 35,000 -           | -  | 19,003   | 36  | _                  | -   | -      |     | -            | _   | -                     | -     | -              | _   | 1500               | -          |
| 15                  | 6                  | 180,000  | _   | 16,000             | -  | 15,207   | 45  | -                  |     | _      | -   | 1500         |     | -                     | -     | 9,280          | 6   | 1500               | -          |
| 15                  | 6                  | 180,000  | -   | 10,000 -           | -  | 10,075   | 29  | _                  |     | -      | -   | 1500         | -   | -                     | -     | 9,280          | 6   | 1500               | -          |
| 15                  | 6                  | 180,000  | _   | 6,000              | -1 | 10,486   | 55  | -                  |     | -      | -   | 1500         | _   | -                     | -     | 9,280          | 6   | 1500               | -          |
| 15                  | 6                  | 180,000  | -   | 8,000 -            | -1 | 21,818   | 20  | 5,000              | -   | -      | -   | 1500         | _   | -                     | -     | 9,280          |     | 1500               |            |
| 17                  | 64/5               | 204,000  | -   | 5,000 -            | -  | 20,718   | 43  | 5,000              | -   |        | -   | 1500         | _   | -                     |       | 7,954          |     |                    |            |
| 15                  | 6                  | 180,000  | -   | 2,000 -            | -  | 16,946   |     |                    | -   | -      | -   | 1500         |     | -                     | -     | 10,517         |     |                    |            |
| 11                  | 43/5               | 132,000  | -   |                    | -  | 13,933   | 44  | 5,500              | -   | -      |     | 1500         | 1   |                       | -     | 10,605         | 50  | 1500               | -          |
| 12                  | 44/5               | 144,000  | _   |                    | -  | 15,506   | 1   |                    |     | -      | -   | 1500         |     | -                     | -     | 7,777          |     |                    |            |
| 21/2                | 5                  | 150,000  | -   |                    | -  | 49,377   |     |                    |     |        | -   | 1500         |     | -                     | -     | 9,545          |     | 1                  |            |
| 131/2               | 52/5               | 162,000  | -   | 18,000             | -  | 23,997   |     |                    |     | 3000   |     | 1500         |     | -                     | -     | 9,942          |     |                    |            |
| 14                  | 53/5               | 168,000  | -   | 5,000              | -  | 30,152   | 1   | 1                  |     | 3000   | 1   | 1500         |     | -                     | -     | 10,738         |     | 1000               | 1-         |
| 141/2               | 54/5               | 174,000  | -   | 5,000 -            | -  | 56,379   | 49  | 5,000              | -   | 3000   | -   | 1500         | -   | -                     | -     | 11,136         | 7   | -                  | -          |
| 15                  | 6                  | 180,000  | -   | 8,000              | -  | 49,528   | 14  | 5,000              | -   | 3000   |     | 1500         | 8   | -                     | -     | 10,252         | 18  | -                  | -          |
| 17                  | 64/6               | 204,000  | -   | 8,000              | _  | 58,491   | 7   | 5,000              |     | 3000   | -   | 1500         | -   | -                     | -     | 10,605         | 50  | -                  | -          |
| 19                  | 73/5               | 228,000  | -   | 35,000             | _  | 41,332   | 43  | 5,000              | -   | 3000   | -   | 2000         |     | -                     | -     | 12,019         |     |                    | -          |
| 25                  | 10                 | 300,000  | -   | 64,000             | -  | 100,831  | 36  | 19,250             | -   | 3000   | -   | 3000         |     | -                     | -     | 13,434         | 4   | 5000               | -          |
| 25                  | 10                 | 300,000  | -   | 99,000             | _  | 128,188  | 25  | 9,000              | _   | 3000   |     | 3000         | -   | -                     | -     | 19,886         | 57  | -                  | 1-         |
| 20                  | 8                  | 240,000  | -   | 34,971             |    | 92,000   | 1   | 9,000              |     | 3000   |     | 3000         |     | 1-                    | -     | 26,514         | 36  | -                  | -          |
| 20                  | 8                  | 240,000  | -   | 60,604             |    |          |     | 9,000              |     | 3000   |     | 4000         | 1   | -                     | -     | 14,141         | 1   | -                  | -          |
| 23                  | 91/5               | 276,000  | -   | 45,125             |    | 120,405  |     | 9,000              |     | 3000   |     | 4000         |     | 500                   | ) -   | 15,555         | 12  | -                  | -          |
| 24                  | 93/5               | 288,000  | -   | 94,294             | -  | 100,000  |     | 9,000              |     | 3000   |     | 4000         |     | 500                   | ) -   | 16,262         |     |                    | -          |
| 17                  | 64/5               | 204,000  | -   | 25,189             | 36 | 85,000   | -   | 15,250             | _   | 3000   |     | 4000         | -   | 500                   | )     | 20,368         | 12  | -                  | 1-         |

### Retto-Bilang der Tannnebahn am 31. December 1863.

#### Aftiva.

| Baupt-Bahnbau-Conto der Taunns-       | fl. |    | fr. | Ϋĺ.        | fr.   |
|---------------------------------------|-----|----|-----|------------|-------|
| bahn                                  |     |    |     | 4,460,169. | 2     |
| Baupt-Bahnbau-Conto der Codener-      |     |    |     |            |       |
| bahn                                  |     |    |     | 114,883.   | 17    |
| Betriebe-Ausgaben                     |     |    |     | 18,800.    | 19    |
| Berfftätten-Roften                    |     |    |     | 42,561.    | 1     |
| Material-Borrathe                     |     |    |     | 72,404.    | 33    |
| Sodener Bweigbahn :                   |     |    |     |            |       |
| Bortrag ber Feuerverficherung .       |     |    |     | 317.       | 6     |
| Caffa-Conto                           |     |    |     | 9,544.     | 251/4 |
| Diverfe Debitoren in laufender Recht  |     |    |     | 118,268.   | 12    |
|                                       |     |    | •   | 4,836,947. | 551/. |
| 0) - (( )                             |     |    |     |            |       |
| Passiva.                              |     |    |     | fi.        |       |
| Aftien-Rapital                        |     |    | ٠   | 3,000,000. |       |
| Haupt-Reserve-Conto                   |     |    |     | 139,420.   |       |
| Erneuerungefond                       |     |    |     | 141,570.   |       |
| Amortifationsfond des Haupt-Bahnban   |     |    | ٠.  | 49,880.    |       |
| Benfionefond für die Angeftellten .   |     |    |     | 77,037.    | 7     |
| Unleihe von fl. 500,000 à 31/2 %      |     |    |     | 368,500.   | _     |
| Unleihe von fl. 1,200,000 à 4%.       |     |    |     | 594,000.   | _     |
| Tilgungefond ber Unleihe von fl. 500  | 0,0 | 00 |     | 500.       |       |
| Binfen-Rüdftanbe                      |     |    |     | 3,307.     | 30    |
| Dividenden-Rückstände                 |     |    |     | 682.       | _     |
| Güter-Rabatt-Conto                    |     |    |     | 2,000.     | _     |
| Diverfe Creditoren in laufender Recht | ıun | g  |     | 141,351.   | 50    |
| Geminn= und Berluft-Conto             |     |    |     | 318,698.   | 361/4 |
|                                       |     |    |     | 4,836,947. | 551/4 |

Die Frankfurt- Hanauer Sisenbahn wurde im Jahre 1844 burch eine Altien-Gesellschaft gegründet; das Grundkapital beträgt 3,000,000 st. in 12,000 Aftien à 250 st. Die Eröffnung des Betriebes sand am 10. September 1848 statt. Vor dem 21. Juni 1854 bestand nur ein Lokal-Versehr dis Aschassenster; vom 1. Oktober an trat durch die Vollendung der bayerischen Bahnstrecke Aschassenster und Sürzburg der direkte oder durchgehende Verkehr nach Bahern und Sachsen ein. Der Hauptbahn Bau- Conto betrug am Schlusse des

Rechnungejahres 1862 3,841,935 fl. 23 fr.; Ende 1863 ftellte fich Diefer Betrag auf 3,823,426 fl. 42 fr., was eine Berminberung von 18,508 fl. 41 fr. ergibt. Die Betriebe - Einnahmen ergaben mit 460,149 fl. 40 fr., gegen 451,536 fl. 9 fr. im Borjahre, eine Bermehrung um 8613 fl. 31 fr. Die Betriebs-Ausgaben betrugen ausfcblieflich 38,052 fl. 24 fr. für außergewöhnliche Erneuerungen und Berbefferungen 226,482 fl. 3 fr. gegen 217,272 fl. 39 fr. im Borjahre. Für Binfen und Amortifation, fowie für den Bahnpacht ber Strede Rahl = Michaffenburg murben ferner verausgabt 183,352 fl. 25 fr., wodurch die Total-Ausgabe auf 409,834 fl. 28 fr. fteigt. Aus bem leberichug entfällt eine Dividende von 5 fl. pr. Aftie. Die Gefammt-Ginnahme aus dem Transportbienfte belief fich auf 455,948 fl. 30 fr. gegen 446,023 fl. 22 fr. im Borjahre. Das Jahr 1863 weift fomit eine Dehr : Ginnahme von 9925 fl. 8 fr. ober 2.225 % auf. Dem Lofalverfehr gehören aus ber Wefammt-Ginnahme 58.15 %, bem Direften 41.85 % an und hat im Bergleich mit bem Borjahre ber erftere um 5.63 % gur, ber lettere um 2.16 % abgenommen. Die Berfonen-Frequeng eraab:

Fracht-Güter wurden beförbert und haben eingetragen:

```
| Tr. | Fr. ```

Die übrigen Ginnahmen aus dem Transportverkehr stellten fich im Bergleich zum Borjahre wie folgt:

|                 | 10     | 363 | 3: |     | 10     | 362 | :  |     |
|-----------------|--------|-----|----|-----|--------|-----|----|-----|
| Gepäd           | 9,304  | fl. | 33 | fr. | 9,234  | fl. | 44 | fr. |
| Bieh            | 11,258 | ,,  | 46 | ,,  | 12,822 | ,,  | 21 | **  |
| Postverfehr     | 4,356  | **  | 16 | ,,  | 4,123  | **  | 26 | ,,  |
| Truppen         | 924    | ,,  | 6  | ,,  | 1,029  | ,,  | 31 | tr  |
| Reben-Einnahme  | 1,037  | ,,  | 31 | ,,  | 1,118  | ,,  | 47 | ,,  |
| Berbindungebahn | 9,274  | **  | 5  | ,,  | 10,417 | ,,  | 44 | ,,  |
|                 |        |     |    |     |        |     |    |     |

| Im Lokalverkehr<br>Erträgnisse: | der Station      | Frankfurt | ergaben  | sich folgende |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
|                                 | 33. 1869         | 2. 1      | 1863.    | 1862.         |
|                                 |                  |           | ft. fr.  | fl. fr.       |
| Personen 372,                   | 727. 352,4       | 50. 77    | ,349. 24 | 75,863. 23    |
| Gepact . Etr. 7,6               | 82. 7,7          | 35.       | 935.38   | 958. 34       |
| Güter " 677,                    | 525. 546,3       | 81. 16    | ,939. 3  | 16,422.15     |
|                                 | 23.              | 17.       | 34.48    | 26, 50        |
| Pferde, "                       |                  | 12.)      |          |               |
| Bunde, "                        | 679. 9           | 61.       | 597. 4   | 637.47        |
|                                 | 717. 19,6        | 96.       |          |               |
| - // " /                        |                  |           | 855. 57  | 93,908.49     |
| m mr                            | t &              | . (****   | 91       | A. F. 1069    |
| Netto-Bilang ber Frank          | inci-Sauane      | Etjenoagn | Dom 91.  | Decor. 1863.  |
|                                 | Aftin            | a.        |          |               |
| Sauptbahnbau-Conto .            |                  |           | 3,823,4  | 26 fl. 42 fr. |
| Feuerversicherung               |                  |           | 4,1      | 76 ,, 15 ,,   |
| Materialvorräthe                |                  |           | 111,0    | 73 ,, 33 ,,   |
| Caffa=Conto                     |                  |           | 29,8     | 00 ,, 47 ,,   |
| Aftien=Referve=Conto .          |                  |           |          | 00 ,, - ,,    |
| Brioritäte-Obligationen         |                  |           |          | 00 ,, - ,,    |
| Conto für außergewöhnt          |                  |           | ,        | ,, ,,         |
| Berbefferungen .                |                  |           | 38.0     | 52 ,, 24 ,,   |
| Diverse Debitoren               |                  |           |          | 21 ,, 40 ,,   |
|                                 |                  |           |          | 51 ft. 21 fr. |
|                                 | Baffi            | va.       | 2,.00,2  |               |
| Aftien-Rapital-Conto .          |                  |           | 3,000,0  | 000 fl. — fr. |
| Brioritate-Unleben von 6        | 00/m fl. v. 1. ? | ebr. 1854 | 552,0    | 00 ,, ,,      |
| Brioritäte-Unlehen von 9        | 00/m fl. v. 1.   | Juli 1858 | 861,5    | 00 ,, — ,,    |
| Benfionstaffe ber Angeft        |                  |           |          | 65 ,, 19 ,,   |
| Rrantentaffe ber Wertfti        |                  |           |          | 00 ,, — ,,    |
| Dienft-Cautionen                |                  |           |          | 30 ,, — ,,    |
| Tilaunas-Conto                  |                  |           |          | 72 ,, 30 ,,   |
| Reservesond                     |                  |           |          | 34 ,, 44 ,,   |
| Einzulöfende Coupons r          |                  |           |          | ,, ,,         |
| täte-Obligationen .             |                  |           | 130.0    | 92 ,, — ,,    |
| Bahnpacht-Conto                 |                  |           |          | 40 ,, 12 ,,   |
| Diverse Creditoren              |                  |           |          | 01 ,, 24 ,,   |
| Gewinn= und Berluft=C           |                  |           |          | 15 ,, 12 ,,   |
| Committee of the Committee      |                  | • • •     |          | 51 ft. 21 fr. |
|                                 |                  |           | 1,100,2  | o. jt. 21 tt. |

bes Gefchäftig-Bertehre ber Frankfurt-Banauer Babn bon ber Betriebg. Eröffnung am 10. Cept. 1848 bis incl. 1863. Meberficht

| Dahr. | Ber-<br>fonen. | Fradjt-<br>Guter. | Gepäde.  | Equipagen. | Thiere. | Poft-Güter. | Bruttos<br>Finnahme. | tos<br>hme. | Betriebs-<br>Ausgabe. | be. | Einnahme-<br>Ueberschuß. | ne« | Anlage-<br>Kapital. |     |
|-------|----------------|-------------------|----------|------------|---------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------|-----|
|       | -              | Eir.              | Gir.     |            |         | Gtr.        | - F                  | fr.         | **                    | Fr. | 15                       | Fr. | *                   | 100 |
| 1848  | 112,873        | 2,011.5           | 842.5    | 4          | 580     | 1           | 29,717               | 1           | \$ 64 083             | 60  | 58.430                   | 10  | 11.578,041 45       | 4   |
| 1849  | 356,912        | 13,105.0          | 8,166.9  | 12         | 3,537   | ca. 1,100   | 94,562               | 28          | and a                 | _   |                          |     |                     |     |
| 1850  | 384,218        | 14,077-5          | 2,622.6  | 17         | 4,832   | 3,500       | 102,950              | 30          | 50,445                | 27  | 52,505                   | co  | 1,610,868           |     |
| 1851  | 316,408        | 20,139.5          | 2,371.1  | 6          | 3,963   | 3,875       | 5 97,717             | 38          | 51,404                | 2   | 46,313                   | 33  | 1,645,436           | 30  |
| 1852  | 335,065        | 37,645.0          | 2,505.5  | 63         | 4,107   | 086'9 "     | 110,014              | 1           | 49,522                | 21  | 60,491                   | 39  | 1,668,118           |     |
| 1853  | 333,911        | 43,000-2          | 2,722.9  | 10         | 4,330   | , 7,300     | 109,864              | 9           | 47,654                | 28  | 65,209                   | 38  | 2,194,222           | 18  |
| 1854  | 366,666        | 204,294.0         | 11,885'8 | 51         | 4,456   | , 10,525    | 5 171,705            | 5 29        | 92,978                | 24  | 78,727                   | 20  | 2,858,847           | 43  |
| 1855  | 391,132        | 986,186-3         | 28,401.5 | 54         | 7,170   | , 13,300    | 301,877              | 56          | 250,891               | 33  | 20,986                   | 23  | 3,264,445           |     |
| 1856  | 440,329        | 1,426,471-3       | 29,338-8 | 65         | 10,611  | 16,075      | 385,693              | 6           | 210,753               | 11  | 174,909                  | 58  | 3,573,938           | 50  |
| 1857  | 475,402        | 2,122,360-3       | 32,529.0 | 67         | 9,716   | , 18,142    | 2 448,732            | 82          | 217,839               | හ   | 230,893                  | 55  | 3,688,230           | 42  |
| 1858  | 473,321        | 2,225,520.9       | 26,389.5 | 54         | 10,396  | , 18,715    | 5 475,275            | 42          | 210,830               | 22  | 264,445                  | 20  | 3,817,890           | 27  |
| 1859  | 467,462        | 1,140,739.1       | 20,070.6 | 68         | 15,682  | , 21,440    | 359,632              | 26          | 228,417               | 39  | 131,214                  | 47  | 3,879,054           | 52  |
| 1860  | 456,270        | 1,375,612·7       | 21,856.8 | 49         | 18,574  | , 25,974    | 1 377,875            | 22          | 225,800               | 57  | 152,074                  | 25  | 3,853,144           | 33  |
| 1861  | 481,611        | 1,245,383.3       | 21,946.2 | 34         | 22,862  | , 28,134    | \$67,786             | 36          | 211,539               | 37  | 156,246                  | 59  | 3,856,885           | 51  |
| 1862  | 533,058        | 1,802,828.8       | 24,565.4 | 37         | 27,015  | , 30,127    | 7 451,536            | 6           | 217,272               | 39  | 234,263                  | 30  | 3,841,935           | 23  |
| 1863  | 582,999        | 1,915,991.5       | 24,802-2 | 51         | 22,759  | , 32,293    | 3 460,149            | 40          | 226,482               | ಣ   | 233,667                  | 37  | 3,823,426           | 42  |
|       |                |                   |          |            |         |             | _                    |             |                       |     |                          |     |                     | _   |

Der Betrieb der Homburger Bahn wurde im Septbr. 1860 eröffnet. Dieselbe ist im Jahre 1859 von einer Aftien-Gesellschaft mit einem Grundfapital von 1,600,000 fl. in 8000 Aftien zu 200 fl. gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sit in Homburg. Wir entnehmen dem Geschäftsbericht die solgenden allgemeinen Ergebnisse des Betriebes im Jahre 1863, im Bergleich mit dem Borjahre:

|                                                                |         | 1863.   |              |        |           |                          | 1862.   |      |                |      |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|-----------|--------------------------|---------|------|----------------|------|
| Burudgelegte Loto-<br>motivmeilen                              |         |         |              |        |           |                          | ft.     | fr.  | ft.            | fr.  |
| Deglch. Rutmeilen .                                            |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| Brutto - Ginnahmen .                                           | 2       | 27,663. | 43           |        | ٠         |                          | 223,396 | . 15 |                |      |
| Brutto . Ausgaben .                                            | 1       | 01,143  | 22.          |        |           |                          | 104,492 | . 54 |                |      |
| Aftiv - Reft                                                   |         |         | 15           | 6,520  | . 21.     |                          |         | :    | 118,903        | . 21 |
| Die Betriebs : Aus-<br>gaben betragen von<br>der Brutto = Gin- |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| nahme                                                          | 45º/o . |         |              | ,      | 4         | 7,29%                    |         |      |                |      |
| Der Reinertrag be-<br>läuft fich pr. Bahn-                     |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| meile auf                                                      |         | 50,608  | . 8.         |        |           |                          | 46,579  | . 8  |                |      |
| Der Reinertrag be-<br>läuft fich pr. Rut-                      |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| meile auf                                                      |         | 8       | . 57 .       |        |           | $\cdot$ $\cdot$ $ \cdot$ | 8       | . 8  |                |      |
| Bur Berginfung und                                             |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| Amortifation ber<br>Anleihen wurden                            |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| vertragemäßig ver-                                             |         |         |              |        |           |                          |         |      |                |      |
| anegabt                                                        |         |         | · · <u>·</u> | 54,939 | <u></u> . |                          |         | ٠    | 64,993         | . 30 |
| Blieben dieponibel .                                           |         |         | 6            | 51,581 | . 21.     |                          |         |      | <b>53,9</b> 09 | . 51 |

Der Antheil der Station Frankfurt an der Frequenz und Einnahme diefer Bahn stellte sich wie folgt:

|          | 1      | 1863:   |         | 1862:    |         | 1868       | <b>3</b> : | 186    | 2:         |
|----------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|------------|--------|------------|
| Berjonen | 2      | 34,531. | 5       | 238,607. |         | 93,777 ft. | 42 fr.     | 95,096 | ft. 42 fr. |
| Gepäck   | Ctr.   | 6,583.  | 30 Pfb. | 5,849.   | 30 Pfb. | 2,715 "    | 42 "       | 2,389  | , 41 ,,    |
| Bunbe    | Stüď   | 622.    |         | 504.     |         | 70 "       | 8 "        | 59     | ,, 52 ,,   |
| Güter    | Ctr. 2 | 50,880. | :       | 241,292. | 60 Pfd. | 3,275 "    | 31 "       | 3,189  | ,, 57 ,,   |

Summe ber Einnahmen 99,839 ff. 3 fr. 100,736 ff. 12 fr.

Die Strecke Frankfurt-Bifchoffsheim ber heffischen Ludwigsbahn wurde am 3. Januar 1863 dem Betrieb übergeben und baburch der Berkehr unferer Stadt mit Mainz auf dem linken Mainufer hergeftellt. Die Ausgaben für den Bau und Einrichtung diefer Bahnstrecke belaufen sich ultimo December 1863 nach dem Geschäftshericht auf folgende Beträge.

| ıcıyı | auf folge   | nde   | 29et | ragi | e :   |     |     |    |      | ft.        | tr.    |  |
|-------|-------------|-------|------|------|-------|-----|-----|----|------|------------|--------|--|
| 1     | Borarbeiter | ι.    |      |      |       |     |     |    |      | 21,399.    | 9      |  |
|       | Berwaltung  | gefoj | teu  |      |       |     |     |    |      | 27,164.    | 18     |  |
|       | Bauführun   | gëto  | ten  |      |       |     |     |    |      | 20,523.    | 37     |  |
| 1     | Berginfung  | bee   | 3    | aufo | ıpitı | als |     |    |      | 110,869.   | 23/4   |  |
|       | Betriebe=&  | inric | htun | g    |       |     |     |    |      | 983,931.   | 33     |  |
| 4     | Grunderwe   | rb .  |      |      |       |     |     |    |      | 314,900.   | 181/2  |  |
|       | Bahnban     |       |      |      |       |     |     |    |      | 773,066.   | 54     |  |
|       | Oberban .   |       |      |      |       |     |     |    |      | 870,008.   | 43     |  |
|       | Telegraph . |       |      |      |       |     |     |    |      | 12,382.    | 58     |  |
|       |             |       |      |      |       |     | انق | mu | ie S | 3.134.246. | 331/4. |  |

Der Antheil der Station Frankfurt am Berkehr der linke-

mainifchen Gifenbahn in bem erften Betriebsjahre 1863 meift folgende Biffern auf: fr. Berfonen . . . 97,271. 106,902, 57 Geväck . . Ctr. 8,006. 8.031, 32 . Stück 149, 38 Traglaften 1.578. 57.297, 50 Süter . . . Ctr. 524.442. 126. 7 Equipagen . . Stück 12. Hunde . . . . 632. 159, 55 Bferde . . . . 285.Ochfen . . . " 162. Rübe und Rinder 1,074. 2,238.54 Schweine zc. . . . . 1,566.

Eleinvieh . . Bagen

Gejammt-Summe . . 174,906. 53

2531/4.

Der Schifffahrtsvertehr mit dem Obermain beruht auf verschiebenen Rangschifffahrts-Berträgen, die sich auch im Jahre 1863 als ansreichend erwiesen haben. Mit dem Untermain wird derselbe durch die Schifffahrts-Unternehmen des Hauses H. D. Drester, sowie der Frankfurter Aktien-Gesellschaft für Rhein- und Mainschifffahrt vermittelt. Diese letzere Gesellschaft wurde 1844 gegründet mit einem Kapital von 1 Mill. Gulden in 2 Serien von je 500,000 ft., jede zu 2000 Aktien à 250 ft. Die Güterbewegung derselben belief sich in den Jahren 1862 und 1863 auf solgende Nuantitäten:

Schifffabrt.

| 1863;                                            | 1862:                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| In eignen Schiffen gu Berg: 302,802              | Str 340 636 15tr        |
| " 311 Thal: 330,181                              | , 341,577 ,             |
| In fremden Schiffen zu Berg                      |                         |
| uno zu That geschleppt . 824,462                 | , 942,026 ,             |
| Summe 1,457,445 (                                |                         |
| Die Gefammt-Ginnahme pro 1863 betrug .           | . 206,771 fl. 25 fr.    |
| Die Gefammt-Unegabe                              | . 189,886 " 35 "        |
| Heber                                            | schuß 16,884 fl. 50 fr. |
| Sieraus murben verwendet für Ber-                |                         |
|                                                  | fl. 20 fr.              |
| und zur Amortisation von 15 Ob-                  | 51 6                    |
| ligationen                                       | " — " fl. fr.           |
| 20m ott   ce ce   one matter suge   after the ce | 16,646. 54              |
| und bei                                          | Reft von 237. 56        |
| auf neue Rechnung vorgetragen.                   |                         |
| Bilang ber Frantfnrter Uftien - Gefellichaft     | für Phein- und Main-    |
| schiffschrt pr. 31. December                     |                         |
| ©oll.                                            | 1000.                   |
| An Conto für Remorqueure und Schleppfähn         | - 1.000.000 ft f        |
| marketing marketing                              |                         |
| Mahilian Canta                                   |                         |
| " Cassa-Conto                                    | . 1,111 " 2 "           |
| " Feuerunge-Conto (Roblenvorrathe am 31.         |                         |
| December 1863)                                   | 1,142 " 21 "            |
| " Gewinn= und Berluft=Conto                      | 171.963 22              |
| " Effekten-Conto (incl. 23,000 fl. für nich      | t                       |
| begebene Prioritäte-Obligationen ber Ge          | 44.077 00               |
| fellschaft)                                      | 44,677 " 29 "           |
| runter 34,618 fl. 26 fr. verzinslich an          |                         |
| gelegt)                                          |                         |
| 0 07                                             | 1,275,285 fl. 16 fr.    |
| Saben:                                           |                         |
| Ber Kapital-Conto                                | . 1,000,000 ft. — fr.   |
| " Conto der 4 % Prioritäte=Obligationen          | . 232,500 " — "         |
| " Conto fur amortifation des Prioritats-An-      |                         |
| lehens                                           | . 7,500 " — "           |
| " Conto zum Erfat der Abnutung des In-           | 00 455                  |
| Polanna Canta                                    | ** ***                  |
| " 20 Rreditoren in laufender Rechnung            | 2 100 0                 |
| " vereeneen in empenoes ottigining               | 1,275,285 ft. 16 fr.    |
|                                                  | 1,210,200  1. 10 11.    |

Der Wefammt. Güterverkehr auf bem Main, welcher im Jahre 1863 burch 8454 Schiffe vermittelt wurde, ift in ben folgenben Ileberfichten zufammengefaßt.

bes Gilterverfehrs auf bem Main in ben 3ahren 1863 und 1862. Vergleichende Meberficht

| Vorbei, Gefammt-<br>fumme<br>ber eine, aus- | Bu Thal. Summe.                   | Pf. Gir. Pf. Gir. Pf. | 263,129 31 91,971 50 355,100 81 96,213 60 259,162 20 355,375 80 1,117,201 93 2,407,765 95,3,524,967 88 4,235,444 49 | 942,059 6 2,255,302 63 3,197,961 69 4,042,713 99                | 175,142 87 151,863 32 327,006 19 192,780 50 |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Li l                                        | Zu Berg.                          | Gir.                  | 1,117,20                                                                                                            |                                                                 | 175,14                                      |     |
| l d                                         | Эпште.                            | Etr. Pf.              | 355,375 80                                                                                                          | 480,466 93                                                      |                                             |     |
| Ausgang.                                    | Сиппис. Зи Вегд. Ва Траї. Епипис. | Gir. Pf.              | 259,162 20                                                                                                          | 280,617 16 83,668 21 364,285 37 72,823 28 407,643 65 480,466 98 | 1                                           |     |
|                                             | Bu Berg.                          | Gtr. PF.              | 96,213,60                                                                                                           | 72,823 28                                                       | - 23,390 32                                 |     |
|                                             | Summe.                            | Ctr. Pf.              | 355,100 81                                                                                                          | 364,285 37                                                      | 1                                           |     |
| Eingang.                                    | Zu Thal.                          | Ctr. Pf.              | 91,971 50                                                                                                           | 83,668 21                                                       | 8303 29                                     |     |
| 1                                           | Zu Berg. Zu Thal.                 | Cir. Pf.              | 263,129 31                                                                                                          | 280,617 16                                                      | 1                                           |     |
|                                             | Sahre.                            |                       | 1863                                                                                                                | 1862                                                            | 1863<br>mehr                                | ~ 1 |

Bierzu tommt noch ber burch die Schifffahrt vermittelte Transitvertehr und Eingang von Getreibe. Ersterer belief fich in 1863 auf 62,718 Etur. gegen 104,607 Etur. im 3ahre 1862, Letterer in 1863 auf 92,139 Ctur. gegen 98,740 Ctnr. im Borjahre. Berner gehört hieber noch die folgende:

Meberficht

# bes Bloffdifffahrtevertehre in ben 3ahren 1863 und 1862.

|                                  | Spalier-Latten.                                               | Ethd.                                                    | €,000                                                                               | 1                     | 40,040            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                  |                                                               | id. e                                                    | 20.28                                                                               | 150                   |                   |
| aren                             | ordinare Latten.                                              | Ctild.                                                   | 0 225                                                                               | 12                    | 1                 |
| Sagemaaren.                      | Lange<br>Borb.                                                | Ethd.<br>50,470                                          | 58,95(                                                                              | 1                     | 8,480             |
| 01                               | ordinäre<br>Main=<br>bord.                                    | ethd.<br>8,051,320                                       | 7,624,340                                                                           | 426,980               | ı                 |
|                                  | Sulaft: .msdnnben.                                            | Etüd.<br>6800                                            | 0096                                                                                | T                     | 2800              |
| Fagdauben.                       | Stiic<br>Faß*<br>dauben.                                      | Stüd.<br>12,000                                          | 22,450                                                                              | ı                     | 9,380 10,450 2800 |
| £ a                              | Klein<br>Faßholz<br>aus wei=<br>chem.holz<br>(Wert:<br>bolz.) | ©tüd.<br>134,000                                         | 143,380                                                                             | 1                     | 9,380             |
| Pfähle                           | ans<br>weichem<br>Holz.                                       | end. end. end. end. end. end. end. end.                  | 4804 16,606 1267 35,000 1,990,880 148,880 22,450 9600 7,624,310 58,950 2250 584,000 | 508 321,000 2,131,750 | 1                 |
| jd                               | ans<br>hartem<br>Holz.                                        | Ethd.<br>356,000                                         | 35,000                                                                              | 321,000               | 1                 |
| hol3.                            | Dop.<br>pels<br>288.<br>ben.                                  | Etha.                                                    | 1267                                                                                |                       | 1                 |
| Stammholy.                       | gemeine<br>Böben.                                             | Etild.                                                   | 16,606                                                                              | 781                   | 1                 |
| 'a                               | muhdlaM.                                                      | Stüd.<br>5927                                            | 1304                                                                                | 1623                  | 1                 |
|                                  | Rahmfdentel.                                                  | Etha. Etha.<br>5340 5927                                 | 1                                                                                   | 5840 1623             | 1                 |
| derhol                           | Ranzen.                                                       | Etüd.<br>505                                             | 369                                                                                 | 136                   | -1                |
| ollän                            | Anapper.                                                      | Ethd.<br>874                                             | 714                                                                                 | 160                   | 1                 |
| 9                                | Pfeifer.                                                      | Cıüd.                                                    | 1470                                                                                | 553 160               | 1                 |
| Eichenholz, f. g. Hollanderholz. | Bagenfduß.                                                    | Stud. etha. Etha. Etha. Etha.<br>7530 6770 5113 2023 874 | 3381                                                                                | 869 2859 1732         | -                 |
| gid) enh                         | halbbaume, Ruthen<br>und Rlöhe.                               | erüd.<br>6770                                            | 3911                                                                                | 2859                  | -1                |
| 9                                | Eichbanne.                                                    | Ctad.                                                    | 6661                                                                                | 869                   | 1                 |
| Bau-                             | werk-<br>hotz.                                                | Cir. Ciad. Ciâd. Ciâd. Ciâd. 47,955 7530 6770 5113 2023  | 104,142 6661 3911 3381 1470 714                                                     | 1                     | 56,187            |
|                                  | Sahr.                                                         | 1863                                                     | 1862                                                                                | (mehr                 | (weniger          |

Die folgende Tabelle gibt eine Ueberficht über ben

### Bafferstand bes Maine im Jahre 1863.

| Monate.     | Unter<br>1 Fuk.<br>Lage. | 1 Zuß<br>u. mehr.<br>Lage. | 2 Fuß<br>u. mehr.<br>Tage. | 3 Jug<br>u. mehr.<br>Tage. | 4 Fuß<br>u. mehr.<br>Lage. | 5 Fuß<br>u. mehr.<br>Lage. | 6 Fuß<br>u. mehr.<br>Lage | Summe. |
|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| Januar      | -                        | -                          | 13                         | 5                          | 7                          | 4                          | 2                         | 31     |
| Februar     | -                        | -                          | 9                          | 8                          | 11                         |                            | _                         | 28     |
| März        |                          | _                          | 12                         | 17                         | 2                          |                            | _                         | 31     |
| April       |                          | 11                         | 12                         | 7                          | -                          |                            |                           | 30     |
| Diai        | 77                       | 28                         | 3                          | _                          | -                          |                            | -                         | 31     |
| 3uni        | _                        | 18                         | 9                          | 3                          |                            |                            | _                         | 30     |
| Juli        | 3                        | 23                         | 5                          |                            | _                          |                            |                           | 31     |
| August      | 26                       | 5                          |                            | -                          | _                          |                            | _                         | 31     |
| September . | 10                       | 20                         | _                          |                            | _                          |                            | -                         | 30     |
| Oftober     | _                        | 31                         | -                          |                            | -                          |                            | -                         | 31     |
| November .  | _                        | 4                          | 19                         | 6                          | 1                          |                            | _                         | 30     |
| December .  | _                        | 40.00                      | 13                         | 9                          | 9                          | -                          |                           | 31     |
| Summe .     | 39                       | 140                        | 95                         | 55                         | 30                         | 4                          | 2                         | 365    |

Das Stadtsuhrwert hat im verstoffenen Jahre eine besondere Stadischen Berteht. Bervollständigung erhalten, indem zu den damals im Betrieb befindslichen 150 concessionirten und ca. 50 sogenannten wilden, d. h. auf die Fahrtage nicht verpflichteten Droschsten, noch ein Omnibusslutternehmen ins Leben trat, welches am 11. Juni die Linie von Bockensheim nach dem Hanauer Bahnhof und am 5. Juli eine weitere von der BestendsStraße nach dem Offenbacher Bahnhof in Sachsenhausen eröffnete.

Auch durch die unter dem 19. Mai 1863 erfolgte Concession des Bereins der Franksurter Schiebkarcher, eine für das Publitum nicht unerwünsichte Ergäuzung der im März 1862 ins Leben getretenen Dienstmänmer-Austalt, hat das städtische Berkehrswesen im verflossenen Jahre eine Erweiterung erhalten.

### Begiehungen jum Austande.

Berträge.

Bon Seiten der freien Stadt Frantfurt wurden im verfloffenen Jahre die folgenden Staats-Bertrage publigirt;

- Um 8. April 1863. Handelsvertrag des Zollvereins mit ber Ottomanischen Pforte vom 20. Mär; 1862.
  - " 21. April " Bertrag über ben Beitritt ber herzoglichen Regierung von Sachsen-Coburg zum süddeutschen Müngverein vom 9. Januar 1863.
  - " 5. Mai " Handelsvertrag des Zollvereins mit China vom 2. September 1861.
  - " 28. Juli " Uebereintunft zum Zweck ber Gegenseitigkeit in Betreff des strafrechtlichen Schutzes gewerblicher Waarenbezeichnung zwischen der freien Stadt Frankfurt und den Regierungen von Preußen, Bapern, Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Nassau.
  - " 11. Aug. " Desgleichen mit bem Großherzogthum Sachsen-
  - " 28. Nov. " Handelsvertrag des Zollvereins mit der Republik Chile vom 1. Februar 1862.

Confulate.

Mis Bertreter ber bieffeitigen Sanbeisintereffen im Auslande wurden im Jahre 1863 ernannt:

herr Bernhard Richardson Sebeler jum General-Consul hiefiger freien Stadt in London und herr Comund Parmentier jum Frantfurtischen Consul in Bruffel.

Das Exequatur murbe ferner ertheilt:

Herrn Jacob Gerson als fönigl. Sächfischem Consul bei hiesiger freien Stadt und Herrn Luiz Peizoto de Lacarda Werned als kaiferl. Brafisianischem General Consul in Frankfurt (an Stelle bes von hier abberufenen Herrn Francisco Monity Barreto b'Aragao).

Musmanberung.

Der hier bestehende Berein zum Schutze ber Auswanderer hat in der Zeit vom 1. Februar 1863 bis 31. Januar 1864 816 Personen, die zusammen ein Kapitalvermögen von 250,000 fl. repäsentirten, Auskunft und Rath ertheilt und dieselben größtentheils auch mit schriftlichen Empfehlungen versehen. Bon diesen Aus-

wanderern haben sich 180 nach Quebeck, 273 nach Newyork, 152 nach Rio de Janeiro oder nach Porto Allegre und 211 nach Australien (Abelaide, Melbourne, Sidneh) eingeschifft. Der Heimath nach waren 36 aus Baden, 132 aus Bahern, 95 aus dem Großherzogthum Hessen, 133 aus Kurhessen, 154 aus Nassau und 79 aus Württemberg. Außer 46 Kindern von 1—10 Jahren und 10 Säuglingen bestanden dieselben aus 131 weiblichen und 629 männlichen Individuen. Unter Letzteren besanden sich 523 Landbauer, 6 Schäfer, 12 Weinbauer, 6 Bergleute, 10 Taglöhner, 61 Handwerker versichiedener Art, 7 Handelsseute, 2 Architekten, 1 Apotheker und 1 Chemiker. Die Jahres-Einnahme des Bereins betrug 892 st. 53 fr. — darunter 621 ss. von 207 Mitgliedern —, die Ausgabe 755 st. 47 fr.

## Innere Angelegenheiten des Handelsstandes.

Ueber bie Rechtspflege in Handelssachen, wie sie gegenwärtig hier besteht, haben wir uns bereits oben S. 3 ausgesprochen. Wir bemerken an biefer Stelle nur noch, bag im verflossenen Jahre 12 Rechtsfälle unter Zuziehung von Handels-Affessoren entschieden worden sind.

Rechtspflege.

Die Zahl ber Eintragungen in das Handels-Register befäuft sich auf 241; darunter betreffen 98 die Errichtung neuer Firmen. Als ganglich erloschen sind 3 Kirmen eingetragen worden.

Batente murben im verfloffenen Jahre verlieben:

Patente.

| unterm         | ben herren                                       | für neuerfundene                                            | au | f die Dauer<br>von |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 13. Febr. 1863 | 3. C. Friedlebe<br>und C. Bender<br>in Offenbach | •                                                           | 5  | Jahren             |
| 4. Juli " I    | Dr. C. H. Clemm<br>in Dresden                    | Berfahren zur Dar-<br>ftellung verschiedener<br>Chemikalien | "  | **                 |
| 28. Juli " (   | Gebr. Schmalt<br>in Offenbach                    | Conftruttion einer loco-<br>mobilen Dampf =<br>mafchine     | "  | "                  |
| 11. Sept. "    | Friedr. Liebtreu<br>n Frankfurt a. M.            | Construktion von<br>Hydranten oder<br>Teuerkrahnen          | "  | "                  |

Bilbungeanftalten.

Seit bem Jahre 1862 befitt Frantfurt eine Sanbeleichule. welche von ber Gefellichaft gur Beforberung nütlicher Rünfte und Biffenschaften gegründet murbe. Der Unterricht wird in gwei Rlaffen. in je 36 wöchentlichen Lehrftunden ertheilt. Bur Aufnahme befähigt find junge Leute, die eine Burgerschule absolvirt, ober die Tertia eines Bymnafiums befucht haben, oder durch die Brufung ein folchen Schulern gleiches Maag allgemeiner Bilbung nachzuweisen vermögen. Die Unterrichtsgegenftande umfaffen: Deutsche, frangofische und englische Sprache, Rechnen, Correfpondenz, Buchhalten, allgemeine Sandelelehre, Bolfswirthichaftelehre, Bandels-Geographie und Sandelsgeschichte, allgemeine Naturfunde, Baarentunde und Schönschreiben. Das Schulgeld beträgt 150 fl. Gegen besondere Bergütung wird auch Unterricht in ber italienischen und fpanischen Sprache, sowie in ber Stenographie Bei ber Eröffnung des Bintercurjus am 9. Oftober 1862 murbe die Anftalt überhaupt von 92 Schülern besucht. Ende Gevtember 1863 verließen 11 die Schule und 22 neue traten wieder ein. Un biefe Unftalt reiht fich die Atabemie für Sandel und Bewerbe, welche mit bem 1. Oftober 1863 ins Leben trat und ben 2med verfolgt, dem Raufmann für feinen Beruf diefelbe Ausbildung barzubieten, wie fie ber Gelehrte auf der Universität findet. Die lehrgegenstände theilen fich bier in fprachliche, ethische, fachwissenschaftliche und naturwiffenschaftliche. In fammtlichen Fächern finden regelmäßige Repetitionen ftatt. Das Ginichreibgeld beträgt für fammtliche Lehrfächer 75 fl. halbjährlich; doch fteht es Jedem frei, fich nur an einzelnen Lehraegenständen zu betheiligen. Für fammtliche Borlefungen batten fich im erften Gemefter zwar nur 5 Buborer gemelbet, boch ftieg ber Befuch berjenigen, welche fich nur an einzelnen Lehrfachern betheiligten, auf etwa 90 Berfonen.

Sanbeletammer.

Die Handelstammer hat im J. 1863 zwanzig Plenar-Sigungen gehalten. Außer ber Erledigung laufenber Geschäfte und der Ertheilung von Parere's hatte sie sich hauptsächlich mit Berathung und Beschlufigssung über folgende Gegenstände zu beschäftigen: Zahlreiche Antrage der Zollvereinsstaaten für die 15. General-Conferenz in München, sowie die seitens des Bevollmächtigten der freien Stadt Frankfurt auf der Zollvereinsconferenz in Berlin zu vertretenden Interessen; der von Preußen

ausgegrbeitete Entwurf eines neuen Rolltarife; perichiebene Untrage auf Erleichterung ber Behandlung übergangsfteuerpflichtiger Baaren beim hiefigen Bollamt; bie Intereffen bes hiefigen Sanbeloftandes bei Bereinbarung eines Sandelsvertrags zwifden dem Bollverein und Rugland; die neue Gewerbeordnung; Die Gifenbahn-Differentialfrachten; der projettirte Berfauf der Frankfurt-Banauer Bahn an die heffische Ludwigebahn-Befellichaft und die Ginführung von Stempelmarten. Außerdem hat im verfloffenen Jahre die Bandelstammer für Erlebigung der laufenden Gefchäfte ein besonderes Getretariat im Borjengebaude errichtet und zu einem vollewirthichaftlich-ftatiftifchen Archive ben Grund gelegt, welches eine Sammlung von handels - ftatiftifchen Nachweisen oder anderen Aftenftuden und Rotigen über Sandel, Gewerbe und Transportmefen inftematifch geordnet und überfichtlich fatalogifirt, enthalt, jum 3med möglichft rafcher und erichopfender Austunft über babin bezügliche Fragen. Bugleich murbe die freilich noch fehr befcheidene Bibliothef der Sandelstammer neu geordnet und fatalogifirt. Diefelbe umfaft jett 726 Werte in 1665 Banden und Broichuren. In das Archiv find nahezu 3000 Rummern eingetragen worden, darunter 904 Aftenftude dem Wortlaut nach und 316 desaleichen im Auszuge.

Archiv wie Bibliothet find in folgende Rubriten eingetheilt:

- 1. Sandeleftatiftit und Sandelspolitif.
- 2. Sandelerecht.
- 3. Gewerbewefen,
- 4. Musftellungen.
- 5. Dlungwejen, Daag und Gewicht.
- 6. Bantwefen.
- 7. Finangen.
- 8. Börje.
- 9. Berficherungemejen.
- 10. Boffweien und Transportweien im Allgemeinen.
- 11. Telegraphie.
- 12. Gifenbahnwefen.
- 13. Schifffahrt und Baffergolle. Bafferbau.
- 14. Strafenbau. Brudenbau.
- 15. Bollvereineftatiftit.
- 16. Bollvereinepolitif.
- 17. Außervereinsländisches Bollwefen.
- 18. Confulatemejen, Bagmefen, Auswanderung.

- 19. Staats und Bolfswirthichaftslehre, Statistit im Allgemeinen und Sanbelswiffenicaft.
- 20. Beichichte bes Sanbele und Sanbelsgeographie.
- 21. Berfonglien, Firmenverzeichniffe, Staatshandbiicher.
- 22. Diecellaneen.

Beiträge seitens bes verehrlichen Handelsstandes für beide Sammlungen würden sehr erwünscht sein und glauben wir darauf aufmerksam machen zu sollen, daß wir namentlich Broschüren und fliegende Blätter, z. B. Statuten, Prospekte, Rechenschaftsberichte, einzelne Nummern von Fachjournalen und bergl. kleinere Schriften, die im Besitz des Geschäftsmannes im Lauf der Jahre leicht abhanden kommen, häusig aber durch den Buchhandel gar nicht zu beschaffen sind, mit besonderem Dank entgegennehmen werden. Die susschäften sind, mit besonderem Dank entgegennehmen werden. Die susschäften klnordnung unserer Sammlungen und ihre zweckentsprechende Katalogistrung ermöglicht auch den Gebern selbst, vielleicht zuverlässiger als bei Ausbewahrung im Privatbesig, die jederzeitige Einsichtnahme der von ihnen unserer Bibliothek einverleibten Schriften.

Sanbelstag.

Eine Bersammlung bes beutschen Handelstages hat im Jahre 1863 nicht stattgefunden. Un den Berhandlungen des bleibenden Ausschaftsche Seifelben nahm unsere Handelsfammer in sofern einen direkten Antheil, als eines ihrer Mitglieder zugleich Mitglied dieses Ausschulfes ist.

# Register.

Accife 39. Brüdenbau 18. Mepfelwein 61, Bruffel, Confulat 140. Agenturen von Berficherungeanstalten 104. Ambulante Boft f. Boft-Bureaur. v. Muffeß, Frhr., 24. Ausfuhr f. Baarenausfuhr. Ausland, Begiehungen gum, 140.Ausmungungen 84. Ausstellung f. Dafdinen-Ausstellung. Auswanderung 140. Badwaaren 62 Bahntelegraphen 18. 120. Bant, f. Frantfurter Bant. Bantnoten f. Scheine. Baugewerbe 70. Baumwolle 25. Baumwollgarn 25, 64 Baumwollmaaren 25, 64. Benber, C. 141. Beftande, f. Baarenbeftanbe. Beftellgelb für Boftfenban. 15. Betten 67. Bier 61. Blechwaaren, ladirte, 53.54. Blei 52 Bleiweiß 56. Bonames 68. Bornheim 69 Borften, f. Schweineborften. Brandverficherung f. Feuer-Berficherung Branntwein 44. 60. Brafilien, Confulat 140. Brennhola 46, 69. Brod 62. 63. Broncewaaren 54. 74.

Buchbruderei 72. Buchhandel 73, Bürftenwaaren 69. Chemitalien 56 Chinin 56. Clemm, C. 5. Dr. 141. Colonialmagren 47. Confulate 140. Dachichiefer 55. Decimal=Suftem 5. Dienstmänner 139. Differential=Frachttarife 18. Disconto 78 Dreeler, 5. D. 135. Drognen 47. Droichten 139 Effettenhandel 78. Ginfuhr f. Baaren-Ginfuhr. Gingiehung alterer Dungiorten 86. Gifen und Gifenmaaren 27. Gijenbahnen 18, 121. Gifengiefereien 53. 54. Elfenbeinschniterei 69. Emiffionen 78 Ernte 43. Eriparungeanstalt 108, Essia 60. Erhibitione- und Urfunden-Stenipel 21. Räffer 69. Farbehölzer 26, Karbwaaren 47. 56. Kaftdauben 69. Feldbau 41. Felle 28. 30. 49. Keuerversicherungsanstalt, ftäbtische 89.

Kirmenbuch 3. Flache 27. Rleifch 31, 62, 63. Floßichifffahrt 138. Forstwirthschaft 45 Frantfurter Bant 79. Frantfurter Lebeneverficherungegejellichaft 94. Rudverfiche-Frankfurter rungegejellichaft 97. Frantfurter Bereinstaffe 79. Frantfurt - Banau, f. Banauer Bahn. Frantfurt - Somburg, f. homburger Bahn. Frantfurt-Maing, f. Lintemainifche Bahn. Frankfurt - Offenbach, j. Offenbacher Bahn. Franfreich 6, 10. 45 Friedleben 3. C. 141 Frühjahremeffe f. Deffe. Galvanoplaftit 71 Garne 25, 30, 35, 64, Gartenbau 45 Gas f. Leuchtgas. Gas-Inftallationen 58, 54. Beiefelle 50. Berfon, 3. 140. Berfte 43. 44. 61. Getreibe 41, 43. 44, 138, Bewebe 64. Gewerbetaffe 105. Gewerbeordung 12. Gewürze 47. Glasmaaren 55. Goldfronen 5. Gold - und Gilbericheibe -Anftalt, j. Scheide-Anftalt. Graphische Darftellungen 44. 63. 77. 84.

Gravirarbeiten 71. Berbfttage 12. Griesheim, demifche Bro-Beffifche Lubmigebabu. f. buttenfabrit 56. Lintemainiiche Babn. Güterverfehr, Statiftit bes-Bolger, außereuropäifche 26. Solzhandel 69. 188. felben 24. Somburger Bahn 134. Bugmaaren 54. Baarmaaren , f. Bajenhopfen 45. Sute 28. 67. Sut - Fournituren 67. Haarichneiberei. Bammel 48 Saute 28. 49. 50. Sypothefeubant 87. Safer 43, 44, Immobilienvertauf 70. Sammelfelle 50. Indigo 26. Banauer Bahn 17. 18, 131, Inftrumente, dirurg. 29. Banauer-Bahntelegraph 18. Inftrumente, mufikal. 54. 120. Journale 73 Sanbelsatabemie 142. Raffe 32. 47. Sandeleaffefforen 3. Ralbfelle 49. Sandelsgericht 2 Ralbermartt 48. Sandelegejetbuch 1 Ramnimacherarbeiten 69. Sandeletammer : Kleejaat 27. Archiv 143 Rleibung 67. Berathungegegenstände Knochen 49. Roblen, i. Steintoblen. 142.Bibliothef 142. Rrantentaffe für Sand-Firmenbuch, deutsches 4. lunge - Commis 111. Sanbelegericht 2. Krapp 26. Sandelegejetbuch 1 Rupfer 29 Bandelevertrag m. Frant-Rupferbrud 72, reich 10. Kurze Waaren 74. Desgl. mit Rufland 11. Laboratorien, chemifche 56. Lagerräume 12, be Lacarda Berned. 2. B. Produttenborje 42 140. Stempelmarten 19 Lagerräume 12, Landhaute, trodene 50. Berficherungegefet 13. Bollvereinefrifie 6. Landstraßen 18. Sandeleregifter 1. Landwirthichaftliche Gerathe Sandeleichule 142 und Bertzeuge 29. Sandelstag, beuticher 3. 5. Lebensverficherungegefell-11. 13. 144. ichaft, f. Frantjurter. Sandelevertrag mit: Leber 40. 68. Chile 140. Ledermeffe 40, 68. China 140 Lederwaaren 30. 68. Frankreich 6. 10. Leinengarn 30. 64. Rufiland 11. Leinöl 44, 57. Leinwand 30, 65, der Türfei 140. Sanblungegehülfen 109. Leuchtgas 59 111. Liebermann, B. 11. Sanf 27 Liebtren, Friedr. 141. Harze 26 Lingerie 67. Safen - und Raninchenfelle Linksmain. Bahn 17, 134. 28. 50. Liqueure 60. Safenhaarichneiberei 28. Lithographie, f. Steinbrud. 50, 68<sub>.</sub> Lotalblätter 73. hauptsteueramt 12. 25. London, Confulat 140 Bebeler B. R. 140. Ludwigebahn, heff., f. Linte-Berbftmeffe, f. Meffen. mainifche Bahn.

Lumpen, wollene 31, Maak, einbeitliches 4. Main 139 Mainbrude 19. Main - Nectarbahn 17. 121. 124, 125, Main - Beferbahn 17. 121. Manufafturmaaren 64. Majchinen-Ausstellung 29. Maidinenfabriten 53. Diehl 62 Mercerie 66, Degabgaben 40. Meffen 39, 40, 68, Metalle, robe 52. Metallwaaren, j. waaren. Metrifches Maaf 4. Mineralwaffer 62 Möbel 69. Mohnöl 44, 57. Mohnjamen 44. Mingconfereng 5. Müngverein , fübdeuticher <u>140.</u> Munge, ftadtijche 84. Mungwejen 5. Danfitalienhandel 73. Nachnahme - Bebühren ber Boft 16. Nähmafdinen 53. Reubauten 70. Dberleber - Baute 50. Oberrad 112, 116, Ochien 48. Dele 33, 44, 57, 58 Offenbacher Bahn 121 125. 126 Omnibus - Unternehmen 139. Oftermeffe, f. Meffen. Badleinwand, graue 30. Bapier 70. Bapiergelb, f. Scheine. Barfümerien 57. Parmentier E. 140. Batente 141. Belgwert 50. Betroleum 59 Bferbehaare 51. Bferbemartt 49. Pfingsttag, vierter 12. Phonix, Deutscher 90. Blatten, f. Steinplatten.

 $\Rightarrow$ 

Schutgewerblicher Baaren-Politifche. Begebenheiten, Ginmirfung berfelben 23. Bezeichnungen 140. Bolngraphische Gewerbe 71. Schwefel 26. Bortefenillewaaren 68. Schweine 48. Portotaren 15. 16. Schweinefett 81. Borzellan 55. Schweineborften 51. Boft 15, 112 Seidenwaaren 66 Boftbureaux, ambulante 17. Seife 57 Boft - Schalterbienft 17. Chodon-Bolle 31, 67. Boft - Steueramt 12. Soda 26. Soetbeer, Ab. Dr. 11. Boft - Berordnungen 16. Pottafche 27. Spartaffe 106 Broduftenbörje 41. Spedition 74, 135. Providentia 100. Spielfarten 72 Bulverifiranftalt 56. Staatebahnen 121. 125. Rechtspflege 1 3. 141 126. Staatstelegraph 17. 117. Recommandation&gebühr für Briefe 15. Staateverträge 140. Reis 32. 47. Stahlberg, B. 3. 11 Retorten für Gasfabrifen Stadtwaldungen j. 2Bal-84. dungen. Rhein- u. Dlainfchifffahrte-Städtifcher Berfehr 139, Beiellichaft 135. Statistijche Erhebungen 24. Roggen 43, 44. Rüböl 44, 57, 58, Steindrud 72. Rudverficherungegefellichaft Steintohlen 51 f. Frantfurter. Steinplatten 55 Stempelmarten 19 Rugland 11. Sachien, Rgr., Confulat Stempelichneidefunft 71. 140. Stöcke 70. Saffian 30, 68, Strafenbau 18. Salpeter 26. Stragenverfehr 19, 139, Schaumwein 60. Strobbute 70. Scheide-Anftalt 56, 86. Strumpfmaaren 67 Stuhlrohr 26. Scheine, fleine 5. Schiebfärcher 139 Gudfrüchte 31, 47, Schiefer, f. Dachichiefer. Sprop 32 Tabal 32, 62 Schifffahrt 135, 137. Schiffebau 53. Tapifferie 66. Schmalz, Gebr. 141, Talg 34. 49. Schriftgießerei 71. Tapeten 71. Schuh- und Bantoffelftoffe Taunusbahn 17, 120, 127, Taunusbahn . Telegraph Schulze-Delitich 105. 120.

Telegraphen 17. 117. Teppiche 65. Terpentinol 27. Thouwaaren 34, 55. Transportivesen 15. 112. Tuch 65. Tüü 67. Tufffteine 55. Uebergangesteuer 11. Berbindungebahn 121. 124. Berficherungegejet 13. Berficherungswefen 89. Biehmärfte 48. Waagen 54. Baaren - Musfuhr 36, 40 Baaren . Beftande 37. Baaren - Einfuhr 25, 40 Baarenhandel im Allg. 24. Wachstuch 35, 69, Wagenbau 52. Waldungen 45, 47. Bafferstand bes Mains 139. Bechielcourfe 76, 77. Bechjelgeschäft 75. Bedifelftempel 20. Wein 31. 60. Weinbau 45. Weigen 43, 44. Werg 27. Winterrepe 44. Bittwen- und Baifentaffe ber Sandlunge-Commis 109. Wolle 36, 51. Xylographie 71. Zeitungen 72. Bidelfelle 50. Bolldireftion in Frantf. 11. Bollverein 5. Rollvereine - Abgaben 36. Bollvereine = Confereng 6. 11. 142 Bollvereinstrifis 5, 22,

Rollvereineverfaffung 6. 10.